# Henry Smeaton,

ober .

die Jakobiten unter Georg dem Erften.

# Ein Roman

von

G. P. N. James.

Aus bem Englischen überfett

von

Dr. C. Sufemihl.

Bierter Banb.

Leipzig, Verlag von Christian Ernst Kollmann. . 1851.

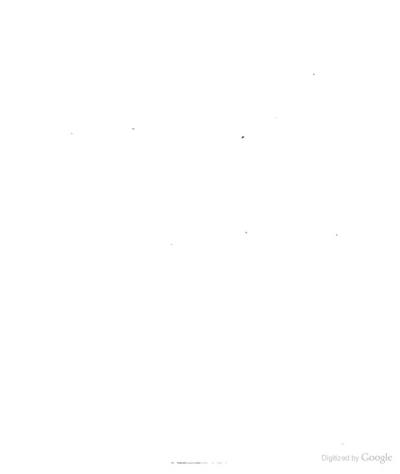

# Henry Smeaton,

ober

die Jakobiten unter Georg dem Erften.

Bierter Band.

#### Erftes Rapitel.

ben letten vierzehn Tagen geschienen, als der Graf von Estdale, von William Newark, unter dem Nammen Somerville, begleitet und von ihren beiden Diesnern gefolgt, in die kleine Stadt Nothbury einritt. Sie fanden den Ort lebhaft und geschäftig, da einige Stunden vorher die Nachricht von Lord Kenmure's Vorrücken angekommen war und Freude und Erwartung unter den entmuthigten Northumberländern versbreitet hatte. Oftmals wurde der junge Edelmann auf der Straße mit der Frage angehalten, wie weit die schottische Macht entfernt sei, und seine Antwort: "Einen halben Tagemarsch," schien allgemeine Zusties benheit zu erregen.

Einer von benen, die ihn am lebhaftesten ans redeten, war van Rooft, ber, als er eine Antwort auf seine erste Frage erhalten hatte, neben bem Pferbe bes Grafen herlief und ihm mit Stolz und Zufrieden= heit sagte, daß er das Geschäft des Ingenieurs und Waffenschmiedes übernommen — unzählige Gewehre und Pistolen ausgebessert und polirt und einige Tausfend Rugeln für die Truppen gegossen habe.

"Ihr Quartier ist völlig in Bereitschaft für Sie, Mylord," rief er. "Dafür habe ich Sorge getragen. Alle Lente aus Reanton sind in jenen beiden weißen Säusern untergebracht worden, und in dem einen auf dieser Seite besindet sich ein vertressliches Zimmer sür Sie, zunächst neben dem des Master Nichard. — Da fällt mir ein," suhr er fort, "es ist ein Anabe von Alle Manor mit einem großen Briefe an Sie getoms men, den Sie schon vor sechs Tagen hätten haben sollen; aber der arme Junge hat uns im ganzen Lande aussuchen müssen, und es ist wunderbar, wie er dem Feinde entgangen ist, denn er war mitten unter den Dragenern des General Carpenter in Neweastle, und bringt uns Nachricht von all seinem Thun und

Wenige Schritte brachten fie zu bem Sause, welsches van Rooft bezeichnet hatte, und Richard Newark kam seinem edlen Freunde bis an die Thür entgegen. Er begrüßte ihn mit allen Zeichen der Freude, sah aber von Zeit zu Zeit Smeaton's Begleiter mit forsichendem und mißtranischem Blicke an. Er sprach

indeß auf feine gewohnte Weise und fagte, als der Graf abstieg und in Betreff ber Pferbe und Diener Befehle ertheilte:

"Run, Estbale, so haben Sie uns also bie Schotten gebracht? Sett ift menigstens Soffnung porhanden, etwas zu thun; benn all bas Sinundher= marschiren taugt nichts, und es ift mir, als ware ich unter einer Schafheerbe, bie ber Schaferhund bin= und bertreibt. - Der Mann bort mich nicht. Der fchot= tifche Wind hat ihn taub gemacht. — Estbale, fage ich, es ift ein großer Brief von Alle an Gie getom= men und in Dadame Culpeppers eigenthumlicher Sand= schrift überschrieben. Ich hatte große Luft, ihn gu erbrechen, benn es verlangt mich febr, etwas Neues zu erfahren, und ich bin gewiß, bag Radrichten für mich barin fein muffen. Aber mit einem Giegel habe ich nichts zu thun. Geltfam, bag ein wenig rothes Bache vermöge unferer Borurtheile ftarter ift, ale eine eiferne Rifte."

Smeaton brudte ihm mit Warme bie Sand, bat feinen Begleiter, ihm zu folgen, und trat mit feinem jungen Freunde ins Saus, welcher leife fragte:

"Wen haben Sie benn ba? Sein Gesicht gesfällt mir nicht."

"Dennoch ift es bas Gesicht eines Verwandten von Ihnen," entgegnete Smeaton. "Ich will Sie mit ihm bekannt machen, sobald wir allein find. Aber taffen Sie mich biefen Brief feben. Bielleicht enthalt er wichtige Nachrichten."

Um obern Ende ber erften Treppe befanden fich gwei gute Bimmer, wovon bas jur Rechten fur ben jungen Chelmann bestimmt war, und hier fand er ben erwähnten Brief. Das Padet erbrechend, fand er, bag es zwei Briefe an ihn und zwei an Richard Newart enthielt. Die beiben letteren feinem jungen Freunde gebend, bat er Comerville, fich ju feten, che er bie Briefe mit feiner eigenen Abreffe öffnete, obgleich ber eine von beiben, ber in einer fleinen und zierlichen Banbidrift - mehr gleich ber einer Dame unferer Tage, ale jener Beit - gefchrieben war, zu toftbar ericbien, um lange unerbrochen zu bleiben. Cobalb er feinem Gafte biefe Aufmerkfamkeit erwiefen batte, trat er ans Wenfter und erbrach lebhaft ben erwähnten Brief. Er hatte fich nicht getäuscht. Emmelinens Rame ftand unter bemfelben, und mit flopfenbem Bergen las er bie Worte ber Liebe und Bartlichfeit, bie ein lebhaftes Entzuden in ihm erregten.

## Mein geliebter Gatte,

Ich ergreise einen Augenblick und eine Gelegensheit, an Dich zu schreiben, da ich weiß, was Du empfinden mußt, aber nicht, was Du thust. So lebhaft ich auch wünsche, zu hören, wo Du bist, und Alles, was Du mir von Deinem Thun und Treiben erzählen kannst, bilbe ich mir boch ein, daß Du noch lebhafter wünschest, von Deiner Emmeline zu hören. Ich bin in London in einer kleinen Wohnung in der Nähe des Tower, Nr. 32 in Tower Street, von den Dienern meines Betters Sir John Newark umgeben und, wie er glaubt, durch sie von allem Verkehr mit andern Personen abgeschnitten. Unter ihnen aber befindet sich einer, den die, welche und schon in Ale Manor begünstigte, mir mitgegeben, und welcher Gelegenheit gefunden, mir zu versichern, daß er nur meinem Dienste sich wids met. Er wird Mittel sinden, diesen Brief nach Devonschire zu bringen. Die mir gestattete Zeit ist nur kurz.

Und nun, was soll ich Dir sagen, mein geliebter Gatte? Ich darf Dir nicht erst von Liebe
und Dankbarkeit reden. Ich darf Dir nicht erst
sagen, wie mein ganzes Herz Dir geweiht ist. Ich
darf Dir nicht erst sagen, wie lebhaft ich wünsche,
Du könntest kommen und mich entweder vor aller
Welt als die Deine in Anspruch nehmen oder mich
insgeheim in Deine Heimath führen, um mein Leben
mit Dir in Zurückgezogenheit und Zufriedenheit hinzubringen. Aber ich muß Dich bitten, Dich auf
keinen Kall in die Rähe dieser Stadt zu wagen,
wenn Du es nicht in voller Sicherheit thun kannst,
Dich um Emmelinens willen keiner Gesahr auszu-

fegen, und vor allen Dingen, Dich nicht burch Bartlichkeit für fie, noch burch Unwillen über bie Dir widerfahrene Behandlung bewegen zu laffen, an bem Rampfe um die Rrone Diefes Reiches, ben Dein eigenes rubiges und ftete richtiges Urtheil nicht bil= ligt, Theil zu nehmen; und boch schreibe ich biefe Worte, weil ich fühle, daß es ein Troft für Dich fein wird, zu wiffen, bag Deine Emmeline keinen felbstfüchtigen Bunfch auf Deine Roften befriedigen will. Befrage Deine Chre, befrage Deine Burbe. Dente an Emmeline, liebe fie immerbar, aber lag feinen Gedanten an fie, tein Gefühl für fie unter Umftanden, wo es fich um Pflicht und Chre han= belt, Ginflug über Dich ausüben, und bebente, bag Deine Ehre ihr viel theurer ift, als Dein eigenes Blud und ihr eigenes Leben.

D, wie verlangt es mich, Dich zu feben! Wie verlangt es mich, Dir Alles zu fagen, theurer Henry, was ich gelitten, was ich gedacht, was ich gefühlt habe — ihm meine ganze Seele und mein Herz auszuschütten, ber allein beide kennt. Aber laß mein Verlangen nicht den geringsten Einfluß über Dich ausüben. Handle als wäre ich nie das gewesen oder als hättest Du mich nie gekannt, sons bern laß die Erinnerung an Emmeline dem Miniaturbilde einer geliebten Person gleichen, das immer Deinem Herzen am nächsten ist, und benke immer,

wenn fie Dir einfällt, daß fie Dich segnet und ben himmel anfleht, Dich zu leiten, zu erhalten und Dir Glück zu gewähren auf jedem Wege, den Deine eigene Weisheit und Gottes Gnade Dich führen wird.

Ich weiß nicht, wie ich meinen Brief schließen soll. Die Worte scheinen mir so seltsam, die ich zu schreiben habe, und doch bin ich — ich fühle — ich weiß, daß ich bin

Deine zärtliche und getreue Gattin Emmeline Estbale.

Ungeachtet seines warmen und mächtigen Enthussiasmus war Smeaton tein Mann von jenem fanften und schmelzenden Charakter, den zärtliche und sentimentale Gefühle leicht zu Thränen rührten. In jenen Tagen, und fast noch ein Jahrhundert später, gab es eine sogenannte weinerliche Schule, die bei jeder Geslegenheit weinte, wenn etwas Rührendes vorkam. Er war nicht von dieser Schule, und wußte kaum um ihre Existenz; doch die Worte seiner theuern und schönen Emmeline veranlaßten, daß seine Augen naß wurzben, und er wendete sich zum Venster, damit Niemand bemerken möge, was er für eine Schwäche hielt.

Der andere Brief enthielt nur einige Zeilen von Miftreg Culpepper; aber fie maren von geringer Bich-

tigkeit, da fie ihn nur benachrichtigte, daß Sir John Newark im Tower sei, um sein Urtheil zu erwarten, daß das beiliegende Schreiben von der Lady Emmeline zugleich mit den an Nichard Newark gerichteten Briefen gekommen sei, und daß fie selber, Mistreß Gulpepper, lebhaft wünsche, von ihm zu hören. Endlich verssicherte sie, daß der Knabe, der die Briefe überbringe, hinsichtlich seines Verstandes und Betragens das vollste Vertrauen verdiene.

Inzwischen hatte Richard Newart die beiden an ihn gerichteten Briefe geöffnet. Beide waren von der Hand seines Vaters und offenbar in der Voraussicht geschrieben, daß sie vor ihrer Absendung wurden geöffnet werden. Der erste war von Exeter aus datirt und enthielt nur folgende Zeilen:

#### Mein lieber Cohn!

Ich bitte Dich, mache Dich, sobald Du diesen Brief erhältst, auf den Weg und komme unverzügslich zu mir. Sollte ich vor Deiner Ankunst von Exeter entsernt werden, so wirst Du unterwegs leicht Nachricht erhalten können, wo ich bin. Folge mir schnell und halte Dich nicht auf, wenn Dir etwas liegt an der Liebe

Deines

gartlichen Baters John Rewart.

Der zweite Brief war umftanblicher und in nicht fo milbem Tone abgefaßt. Der Jungling erfuhr baraus, daß fein Bater im Tower gefangen gehalten werbe, bag feine Coufine Emmeline in ber Dabe wohne und eine Belegenheit wunsche, ihrem Dheim und Vormund zu bienen, und bag fie Schutz und Beiftand in ihrer einsamen und verlaffenen Lage beburfe. Ferner fagte Gir John, offenbar um feine vollständige Unterwerfung und Anhänglichkeit an bie Regierung auszubruden, er habe mit großem Rummer bas Gerücht gehört, daß fein Gohn mit benen gemeinschaftliche Sache gemacht habe, welche verfuchten, bie bestehende Regierung ju fturgen und ben Bratenbenten als Ronig einzuseten; er befahl ihm ferner bei feiner Bflicht gegen feinen Bater, fich von folchen uns besonnenen und pflichtvergeffenen Menschen zu trennen, fich fogleich nach London zu begeben und feine Wohnung in bem Baufe aufzuschlagen, welches man fur feine Coufine Emmeline gemiethet.

"Nun, edler Lord," fagte ber Jungling, "welche Rachrichten haben Gie?"

Smeaton winkte ihm, naher zu kommen, und gab ihm mit einem plöglichen Entschlusse Emmelinens Brief in die Hand.

Richard Newark fingte bei ben erften Worten und feine Wange wurde ein wenig blaß. Für ben Augenblick las er nicht weiter, sondern beutete mit bem Finger auf die Zeile: "Mein geliebter Satte." Er fagte Nichts, aber sein Blick war eine Frage, und Smeaten antwortete: "So ift es, Richard." Zu gleicher Zeit erhob er ein wenig seinen Vinger und sah nach der Seite des Zimmers hin, wo Somerville oder William Newark saß, der mit dem Griff seines Dezgens spielte und Nichts zu bemerken schien, während er doch Alles beobachtete. Nichard saßte Smeaton's Hand, drückte sie hestig und sagte mit leiser Stimme:

"Es ist mir leib, daß ich Sie in diese Sache verwickelt habe. Sie hätten ihr nachreisen follen. — Sie können es auch noch jett thun."

"Unmöglich, Richard," versetzte Smeaton in demsselben leisen Tone; "aber Sie können es. Mein Stand, mein Alter, mein Name, meine Familie, Alles versbietet mir, diese Sache zu verlassen, da ich mich einsmal derselben angeschlossen habe. Dies ist aber nicht bei Ihnen der Fall. Emmeline bedarf Schutz und Beistand. Ihnen vertraue ich sie mit der vollsten Zusversicht an, und ich bitte Sie, zu ihr zu eilen und ihr den Beistand angedeihen zu lassen, den ich ihr nicht gewähren kann und dars."

"Nein, nein," rief Nichard lachend, "nein, nein!" Dann aber brach er plöglich ab und rief. "Aber Sie versprachen, mich einem Verwandten vorzustellen, edler Graf. Erweisen Sie mir diese Gunft, ich bitte Sie barum. Ich bin arm in solchen Dingen. Ich habe nur einen Bater und eine Coufine, und bin habgierig nach mehr Reichthum."

Smeaton fleckte seine Briefe ein und stellte seinen jungen Freund William Newark vor. Dann bat er Richard, den Quartiermeister aufzusuchen und ihrem Gafte ein gutes Quartier zu verschaffen.

Richard gestattete seinem Better, ihm die hand zu drücken, sah ihn aber noch immer scheu an, wie ein feuriges Roß, wenn sich ein ungeschickter Reiter naht. Der Andere aber war durchaus ruhig und gefaßt, freute sich außerordentlich, wie er sagte, seinen jungen Better zu sehen, sprach sein Bedauern über Sir John's Gefangenschaft im Tower aus und verswünsichte den Zufall, der die Sache eines so starten Armes und eines so erfahrenen Kopfes beraube.

Darauf begann er von seinem Quartier zu reben, und Richard führte ihn mit einer Miene weg, um es aufzusuchen, die er für sehr befriedigend zu halten schien, die aber Smeaton, der den Jüngling besser kannte, keineswegs als ein Zeichen freundschaftlicher Gefühle für seinen neugefundenen Verwandten ansah. Die Sedanken des jungen Edelmannes waren aber bald mit andern Dingen beschäftigt, denn Emmelinens Brief erweckte manche angenehme und manche schmerzliche Gedankenreihe, und er gab sich länger als eine halbe Stunde Erinnerungen hin, che er seine Schritte zu dem Quartier des General Forster wendete.

### Zweites Rapitel.

Somerville schien wunderbare Fortschritte in ber Gunft seines jungen Vetters zu machen. Sie wurden ganz vertraut mit einander. Nichard fand ein sehr bequemes Zimmer für ihn, saß und schwatte länger als eine Stunde mit ihm, und verließ ihn dann mit dem Versprechen, zu kommen und mit ihm allein zu Abend zu speisen, um noch andere Familienangelegens heiten besprechen zu können.

William Newart hatte sein Quartier nicht zu balb erhalten, benn kaum war eine Stunde vergangen, als ein Trupp von einigen siebzig Mann in die kleine Stadt einmarschirte, unter der Anführung eines Mannes Namens Douglas, den der gute alte Nobert Patten einen Gentleman nennt, der aber das alte und ehrens volle Geschäft bes Pferdestehlens an der Grenze trieb. Bei der geschäftigen Verwirrung, welche die Vers

fammlung einer Truppenabtheilung von dreis bis viershundert Mann, wovon sich fast jeder einen Gentleman nannte, in der kleinen Stadt Rothbury, fand wenig Verkehr zwischen Nichard Newark und dem Grasen von Estdale statt. Sie begegneten einander einmal, und Smeaton hielt es für gerathen, seinem jungen Freunde einen Wink in Betreff des Charakters seines Vetters zu geben.

"Er war von jeher wild, unbesonnen und unmäßig," fagte er; "dabei aber besitzt er viel Schlauheit, die ihm einen Vorwand bei der Begehung von Thorheiten raubt. Man kann auch nicht sagen, daß er aus bloßer Gedankenlosigkeit Fehler beging, und ich glaube überdies nicht, daß Ihr Vater ihm besonbers geneigt ist."

"Ich glaube es auch nicht," versetzte Richard.
"Mir zum Beispiel gefällt die Narbe auf seiner Stirn durchaus nicht. Sie gleicht nur zu sehr der Wunde, die Sie dem Kerl bei Ale Head versetzten, als man Emmy fortschleppen wollte. Es ist ebenso gut, einen Freund zu zeichnen, damit wir ihn wieder erkennen mögen. Ich glaube, Ihre Handschrift vor der Stirn dieses Kerls ist nicht zu verkennen."

"Sie geben mir ein neues Licht, Richard," fagte Smeaton ernst; "und wenn Ihr Verdacht sich bestätigt, bente ich, muß man ihn mehr als je vers meiben."

"Boobachten, ebler Freund, beobachten," entsgegnete Richard lachend. "Ich bin der beste Wächter auf der Welt. Ich erinnere mich noch sehr wohl, daß ich einst drei Stunden lang, ohne Hand oder Tuß zu regen oder auch nur mit den Augen zu blinzeln, mit meiner Armbrust auf einen Hasen wartete, bis Wiß Puß, auf den Hinterbeinen hüpfend, die Ohren gespitzt und den Schnurrbart bewegend, hervorkam, und da traf ich mein Ziel. Die Leute nennen mich wild und thöricht; aber ich kann immer beobachten und benutzen, was ich sehe — und jetzt will ich ihn gesnau beobachten."

Die letzten Worte wurden mit besonderem Nachsbruck gesprochen, und sobald dies geschehen war, wendete er sich ab und mischte sich unter den kleinen: Haufen, der die zuletzt Gekommenen umringte.

Gs war Nacht, als die beiden Vettern sich zussammen zu ihrem Abendessen niedersetzten, welches William Newark so gut und reichlich bestellt hatte, wie die Umstände es nur gestatteten. Es war ihm sogar gelungen, zwei oder drei Flaschen ziemlich guten Wein zu bekommen, doch zeigte er ansangs keine Neigung, viel zu trinken, und begann die Unterhaltung mit Gegenständen, sehr verschieden von denen, welche geswöhnlich seine Gedanken beschäftigten.

"Unfere Bahl nimmt ju," fagte er, sobald bie Diener bie Speifen auf ben Tifch gestellt und fich

entfernt hatten. "Das war ein großer Trupp, ber biefen Morgen ankam, und ich fah auch eine beträcht= liche Anzahl Fußvolk mit der weißen Cocarde."

"D ja," entgegnete Richard Newart. "Die Reiter bilbeten einen wadern Trupp: Rauber, Schmuggler, Schaf = und Biebdiebe, alle wohlhabend und erfahren in ihrem Sandwert. Nimm Deine Borfe in Alcht, Better, wenn Du eine haft, benn bie Uebertragung ift leicht unter Berren biefer Claffe. 2Bas bie Infanterie betrifft, die armen Leute tamen aus getäuschter Erwartung. Es ift munberbar, wie viel mehr Gifer als Vorsicht unter ber Infanterie herrscht. Wenn Golbaten nur Bielicheiben waren, nach welchen man ichießt, und die nicht wieder feuern burften, fo hatten wir jest eine ber am beften equipirten Armeen Infanterie in ber Welt; und obgleich man fie täglich mit ber Berficherung weggeschickt bat, bag wir teine Baffen haben, Die wir ihnen geben konnen, fo kommen fie boch immer wieder und bieten ihre Dienfte an."

"Ich soute benten, Waffen ließen sich leicht von ber westlichen Seite bes Landes her verschaffen," besmerkte Somerville. "Ihr seid dort der französischen Rüste so nahe und habt viele vortreffliche Landungsspläge."

"Ale Bay zum Beispiel," fügte Richard hinzu, indem er ihn scharf ansah und dann lachte. "Ja, aber das Schlimmfte ift, Better Bill, daß die Leute in Alle ftets wachsam sind, und ber mußte ein liftiger Mann sein, welcher landen konnte, ohne gefangen genommen zu werden. Mein Bater weiß bas, sonst wurde er bort nicht so lange gewohnt haben."

"Jest kann er nicht mehr wählen, wo er wohnen will, ber arme Kerl," entgegnete William Newark; "aber ich sollte benten, er mußte ein wenig unruhig fein, unsere schöne Cousine Emilie bort zu lassen. — Trinke boch ein wenig Wein, Richard."

"Emmeline, Emmeline," rief Richard, sich ein wenig Wein eingießend, "nicht Emilie — wie uns wissend Du bist! Aber er ist durchaus nicht unruhig, benn er hat sie mitgenommen."

Und er lachte wie ein Darr.

"Sie mit in den Tower genommen!" rief sein Vetter. "Ich wußte nicht, daß man auch die Fasmilie eines Gefangenen bort aufnähme."

"Auch ich nicht," versetzte Richard; "aber man hat sie auch nicht ausgenommen; sie wohnt mit den Dienern und Dienerinnen in der Nähe, und mein Vater nahm sie mit, um sie vor jeder Gesahr sicher zu stellen. Ich habe ihn oft sagen hören, wenn man etwas geheim und verborgen halten wolle, so sei London der rechte Ort dazu. Mun ist Emmeline gerade in dem Falle; und daraus siehst Du, daß er nach Grundsähen handelt. D, er hat einen Kopf, nicht wahr? Die Pannoveraner werden ihm denselben

nicht fo leicht abhacken, wie fie benken; benn er weiß für ihn gu forgen, fo wie ihn anzuwenden."

"Ja, ohne Zweifel," fagte ber Andere. "Und so wohnt also die Dame in ber Rahe des Tower?"

"Gewiß," antwortete Richard in scherzendem Tone. "Aber was liegt Dir daran, mein Vetter? Es ist ein weiter Weg von hier nach London. Wenn Du auch ein Fernrohr hättest, könntest Du sie doch nicht sehen."

"Das würde von der Stärke deffelben abhängen," versetzte William Newark, "obgleich ich ihm nicht die rechte Richtung geben könnte, da ich nicht weiß, wo sie wohnt. In welcher Straße wohnt sie? Ich kenne London durch und durch."

Er fprach in leichtem und gleichgültigem Tone, indem er vermuthete, der Jüngling wurde Emmelinens Wohnort verrathen, ohne auf die Schlauheit zu rech= nen, die oft mit großer Einfalt verbunden ift.

"Der himmel mag es wiffen," versette Did. "Es ift in einer Straße, und die Straße hat einen Namen; aber welcher Name bies war, ift mir seit sechs Stunden aus dem Gedächtniffe entschwunden, und die Briefe warf ich pflichtschuldigft ind Fener."

"Ba! Du hast also Briefe erhalten?" rief sein Better. "Bon wem waren sie und welche Nachricht enthielten sie?"

"Sie waren von meinem Bater," verfette Richard

"und enthielten teine Nachricht, fondern nur ben Befehl, bas Soldatenspiel aufzugeben und fogleich nach London zu gehen."

William Newark schwieg und sann einige Augenblide nach, während Richard sein Gesicht genau beobachtete, boch ohne weiteres Interesse zu zeigen, als wenn er einen Schatten an ber Wand betrachtet hätte. Er sah einen Wechsel in bem Gesichte seines Vetters, und in ber That war eine völlige Veränderung in seinen Plänen vorgegangen. Aber Richard sagte Nichts und überließ es ruhig bem Andern, seine Absichten zu entwickeln.

"Weißt Du was, Richard," fagte William Reswark endlich, "ich glaube, Dein Vater hat Recht, Dir zu besehlen, zu ihm nach London zu kommen, sowohl um Deinet= als um seinetwillen. Wenn Du hier bliebest, könnte es ihm fehr schaden, und selbst seinen Kopf auf den Block bringen."

"Wirklich!" rief Richard. "Was! man follte dem Bater wegen des Vergehens seines Sohnes den Kopf abschlagen? Das heißt die Reihe der Nachfolge umkehren, und ist, so viel ich weiß, gegen die Heraldik und Gerechtigkeit."

"Es geschicht indeffen zuweilen," antwortete sein Better, "und die Leute werden naturlich sagen, Du würdest Dich dem Aufstande, so jung wie Du bift, nicht angeschlossen haben, hatte Dein Bater Dich nicht

darauf vorbereitet. Wenn Du also Deinen Vater liebst und ihm das Leben zu retten wünscheft, so wird es besser sein, Du thust, was er Dir besiehlt; ja, ich könnte eben so gut sagen, wenn Du Dich selbst liebst und Dein eigenes Leben zu retten wünschest, mußt Du es thun."

"Mir liegt nicht viel an meinem eigenen Leben," verfette Dict; "aber ich befige einiges Ehrgefühl."

"Bier ift feine Chre zu. erwerben," fagte ber Undere. "Ich bin auch ein Mann von Chre, und würde jedem die Reble abschneiben, ber es leugnen wollte; aber ich beabsichtige, Diefe Leute zu verlaffen, und zwar febr balb. Unter und, Dick, bier ift weber Chre, Bortheil, noch Gicherheit zu erlangen. Diefer Mufftand wird nicht gelingen. Bier find zwei Benerale mit machtigen Urmeen von breis ober vierhundert Mann, und weber ber Englander, noch ber Schotte verfteht bas Geringfte von militarifchen Dingen. Renmure und Forfter find zwei ruhige Landedelleute, Die nie in ihrem Leben eine Ranone abfeuern faben. Gie werben alle, bie ihnen folgen, in eine furchtbare Rlemme bringen, wo Du Nichts weiter zu thun haben wirft, ale ben foniglichen Truppen Deine Banbe bin= aubalten, um fie zu binden. Es wird nur Schande, Untergang und Strafe erfolgen. Wenn irgend eine Wahrscheinlichkeit vorhanden ware - wenn ihre eigene Thorheit, unfähige Landebelleute ju Befehlohabern gu

ernennen, der Sache nicht alle Möglichkeit des Geslingens raubte — wenn wir erwarten könnten, wie Männer zu fechten, anstatt wie Sperlinge gefangen zu werden, was gewiß das Ende von der Sache sein wird — so würde ich mich von keiner Gesahr schrecken lassen. Aber so wie die Sache steht, Dick, sage ich Dir offen, daß ich nach London marschiren werde. Du kannst handeln wie Du willst."

Richard Newark schienen die Worte feines Vetters durchaus nicht zu gefallen, und er saß einige Minuten dufter und schweigend da und richtete seine Augen auf den Tisch, bis sein Vetter lachend rief:

"Run, Did, trinke ein wenig Wein; er wird Dich erheitern."

"Nein," versetzte Richard, die Flasche von sich schiebend. Endlich fuhr er fort, indem er die Zähne zusammenbiß: "Nun, ich will gehen. Ich kann ihnen wenig Vortheil bringen und trengesinnten Leuten dort vielleicht mehr nützen, als hier. Ich will gehen, Vetter. Wann reisest Du ab?"

"Morgen in aller Frühe," versetzte William Ne= wark. "Ich halte est nicht für nöthig, Kenmure und Vorster zu sagen, daß ich gewöhnt bin, unter Ge= neralen zu dienen und mich nicht von Bauern will commandiren laffen. Ich kann alle biese angenehmen Dinge später schreiben."

"Ich muß es Gotbale indeffen fagen," verfette

Richard Newart. "Ich fann ihn nicht ohne Ertlärung verlaffen."

"Nimm meinen Rath an, und fage ihm tein Wort," antwortete fein Vetter. "Er wird nur versfuchen, Dich durch Gründe, auf die Du nicht hören solltest, jum Dableiben zu bewegen."

"Das wird er nicht," rief Richard Newart spötstisch lachend. "Alle seine Gründe sind auf das Gegenstheil gerichtet. Er hat mir beständig zugeredet, ich solle nach London zu meinem Bater gehen, für Emmeline Sorge tragen und das Alles. Indessen will ich es überlegen."

"Wirklich!" rief William Newark, überrascht von ber Handlungsweise bes jungen Grafen, und bann big er sich in die Lippen, um nicht zu lächeln, während er bachte: "Welche Thoren diese Leute sind! Wahrshaftig, ein guter Ropf würde Tausenden von ihnen gewachsen sein."

Selbstüberhebning ist immer eine Zugabe ber Lift, welche fehr häufig alle Bemühungen ber letzteren verseitelt. William Newart irrte fich in feinen Berechsnungen von Richard Newart's Charafter; und wenn er gleich von Zeit zu Zeit einige Furcht empfand wegen gewisser raschen Wendungen bes Ausbrucks, die fein junger Verwandter gebrauchte, so konnte er sich boch nicht von ber Ansicht frei machen, daß Nichard

ein fügfamer und excentrifcher Rnabe fei, ben er balb wie er wollte lenten ju konnen glaubte.

"Ich will ihn als ein Wertzeug anwenden," dachte er, "um meine eigenen Zwecke zu erfüllen; aber ich muß mich beeilen. So lange sein schlauer Bater im Tower bleibt, ist die Bühne für mich frei, um eine Rolle zu spielen, welche ich will. Wenn er aber herandkommt, werde ich meinen Mann finden."

Richard Newark wollte nicht mehr Wein trinken und stand bald nachher auf, um in sein Quartier zurückzukehren. Er versprach indeß seinem Vetter, früh am nächsten Morgen mit ihm wegzureiten, mit dem festen Entschlusse, Wort zu halten. Als er aber zur Thur hinaus war, lachte er laut und murmelte:

"Wahrhaftig, es ist boch hübsch, ein Thor genannt zu werden! Die Leute zeigen uns immer ihre Plane, wenn sie benken, man kann keinen Gebrauch von der Renntniß machen. Master William, Du mußt beobachtet werden, und das soll geschehen. Ich will Dein Schatten sein, bis ich Dich wieder jenseits der See weiß. Ha! der Thor denkt Emmeline zu bekommen, da er nicht weiß, daß sie bereits eines andern Mannes Weib ist. Er soll sinden, daß er sich irrt."

Mit biefen Gebanken ging er langfam zu feinem Quartier, indem er bei fich felber überlegte, ob er Smeaton seine Absichten mittheilen solle. Es war mehr

in Uebereinstimmung mit feinem Charafter, abzureifen, ohne es irgend Jemand zu fagen; aber fein Berg war liebreich und gartlich, und ale er an bas Bergnugen bachte, welches Emmeline empfinden wurde, einen Brief von ihrem Gatten zu erhalten, mar er bald ent= fcbloffen. Er fand ben Grafen rubig und allein in feinem Bimmer, und es fand eine lange Unterredung awischen ihnen ftatt, bei welcher ich bier nicht verweilen fann. Richard fagte freilich feinem Freunde nicht alle feine Beweggrunde zu bem Schritte, ben er au thun im Begriff war. Er erwähnte fogar nicht einmal, bag William Newart fein Reifebegleiter fein werbe. Er hatte tein Gefchick zu Ertlarungen und fand es fehr oft fogar fchwierig, fich felber bie Deweggrunde feiner Bandlungen ju ertlaren, auch verfuchte er es felten ober nie bei Unbern. In biefem Falle wurde er genothigt gewesen fein, fich auf lang= wierige Ginzelnheiten einzulaffen, wovor er fich icheute.

Der Graf seinerseits empfand ein Gefühl ber Beruhigung und bes Dankes, welches nicht leicht zu beschreiben ist, als er Richard's Entschluß vernahm. Den
gutherzigen Jüngling außer bem Bereiche ber Gesahren
eines verzweiselten Unternehmens und einer hoffnungslosen Sache zu sehen, wurde ihm an sich schon Beranlassung zur Freude gewährt haben; aber zu wiffen,
baß Emmeline bei ben Schwierigkeiten und Unbequemlichkeiten, wovon sie umgeben war, bie Unterstützung

und den Beistand eines so zärtlichen, zuverlässigen und redlichen Freundes haben werde, nahm einen großen Theil der schweren Last von seinem Gerzen. Die Unterredung wendete sich natürlich zu seiner Berheirathung mit Emmelinen, in Betress welcher Richard offenbar einige Neugierde zeigte. Smeaton theilte ihm alle Umstände in der Kirche mit und schonte dabei den Namen seines Baters so viel als möglich. Dann schrieb er an Emmeline in solcher Weise, um die Möglichkeit jedes üblen Ersolges zu verhindern, wenn der Brief in andere Hände sallen sollte; als dies geschehen war, übergab er ihn seinem jungen Freunde und sagte ihm gute Nacht, indem er nicht zweiselte, ihn am solgens der Morgen noch zu sehen.

Die Mühseligkeiten, die Smeaton während ber verhergehenden Tage erfahren hatte, machten, daß er einige Minuten länger als gewöhnlich schlief, und als er aufstand, erfuhr er, bag Richard bereits länger als eine Stunde fort sei.

#### Drittes Ravitel.

Biele waren in der Armee der Jakobiten, sowohl im Süden, als im Norden, welche die Zukunft nach der Gegenwart beurtheilten und aus der Erhebung unfähiger Personen zu hohen Militairposten deutlich erkannten, daß eine Katastrophe düsterer und schrecklischer Art der Insurrection bevorstehe. Diese Katastrophe rückte für die kleine im südlichen England verssammelte Abtheilung mit großer Schnelligkeit heran.

Bis zu ber im letten Rapitel erwähnten Zeit hatten General Forster, wie er scherzweise genannt wurde, und die ihn begleitenden Herren sanguinische Hoffnungen gehegt, nach ihrer Vereinigung mit Lord Kenmutre die wichtige Stadt Newcastle an der Tyne überrumpeln zu können; aber ehe der Abend bes achtzehnten October zu Ende war, wurden alle diese Erswartungen durch die Nachricht vereitelt, daß General

Carpenter, ein Mann von großer Erfahrung und Entsichiedenheit, sich mit einem Regiment Infanterie und drei Regimentern Dragoner in Newcastle geworsen habe. Dies war eine Macht, der sie sich nicht mit Erfolg widersegen konnten, und man hegte große Besforgniß wegen der Vereinigung der schottischen Truppen. Diese Vereinigung wurde am Morgen des neunszehnten auf einem freien, mit den Ueberbleibseln eines großen Waldes bedecktem Haideplatz unter dem Nasmen Rothbury Forest bekannt, bewerkstelligt.

Mit nicht geringer Lebhaftigfeit pruften bie bei= ben Truppenabtheilungen einander bei ihrer Unnahe= rung; und wenn die Berren von Rorthumberland fich gettinscht fühlten bei ber geringen Angahl von Rens mure's Leuten, fo war bies bei ben fcottifchen Berren vielleicht noch mehr ber Fall, als fie ihre englis ichen Freunde fo ichlecht mit Pferben und Waffen ausgeruftet faben. Lord Renmure's fleiner Trnpp, ber aus vier Schwadronen Reiterei bestand, hatte mehr bas Unfeben einer toniglichen Urmee im Rleinen, als bie unregelmäßige Schaar ber Rorthumberlander. Dit guten breiten Schwertern bewaffnet und ftarte und fraftige Pferbe reitend, rudten fie mit ichallenden Trom= peten und fliegenden Fahnen beran, und von einem Trupp ausgewählter Berren umgeben, wurde bie fo= genannte Standarte Ronig Jatob's getragen, Die aus blauem Seibenzenge bestand, worauf bas ichottifche

Wappen auf der einen und die Diftel auf der andern Seite gestickt war, während lange weiße Bänder an den Ecken flatterten, worauf in Gold die Worte gestickt waren: "Für unfern vertriebenen König und unser unterdrücktes Land." "Für unser Leben und unsere Freiheit."

Die gange Dacht belief fich jest auf fechsbunbert Mann, und es murbe in ber Gile Rriegsrath ges halten und beschloffen, fogleich nach Wooler zu marfchiren und bamit ben unvermeidlichen Rudzug nach Schottland zu beginnen. Es war freilich febr au fürchten, daß General Carpenter ihnen nicht gestatten werbe, diefen Bwed zu erreichen; aber jum Glud für fie war bie Nachricht, bag ber Brigabier Macintofh mit einer großen Schaar von Sochlandern ben Brith of Forth paffirt habe und auf bem Mariche nach bem Suben begriffen fei, zugleich an jenen ausgezeichneten Officier und an Lord Kenmure gelangt, und nicht im Stande genque Ausfunft über Macintofb's Starte oder Marschroute zu erhalten, hielt es Carpenter nicht für gerathen, einen fo wichtigen Ort wie Reweaftle ohne weitere Bertheidigung zu laffen, als die unzu= verläffigen Ginwohner ihm gewähren tonnten. Bon Wooler marschirten die Insurgenten gerade auf Relfo ju, bemächtigten fich ber Waffen, Die fie fanden, und eigneten fich alle öffentlichen Gelber zu, Die fie in Die Banbe befommen tonnten.

Um bie Mitte bes Tages aber machten alle auf einem wilben Moor, einige Meilen von ber Stabt, Balt, ba fie bie Dachricht erhalten hatten, bag fie von Gir William Bennet von Grubbet mit einer betrachtlichen Macht befest. - bag bie Stragen gesperrt und mehrere Ranonen aufgepflangt feien. Man erfuhr indeffen balb, daß Gir William Bennet, ber nur eine Abtheilung Milig bei fich hatte, bei ihrer Unna= berung einen Schreden betommen, Die Stadt verlaffen und einen Vorrath von Waffer und Munition gurude gelaffen habe. Es tam auch bie Rachricht, bag Da= eintofh mit seinen Bochländern rasch von Dunse an= rude, und es wurde baber befchloffen, fogleich nach Relfo zu marichiren, theils um fich mit ben Freunben zu vereinigen, theils um die von Bennet gurud= gelaffenen Baffen in Befit zu nehmen.

Die schottische Cavalerie zog ohne anzuhalten durch die Stadt, um mit ihren hochländischen Freunsten in Ednam Bridge zusammenzutreffen; aber die northumberländischen Herren blieben in Kelso, welcher Ort zum allgemeinen Versammlungsplatze bestimmt war. In der Erwartung, einen großen Vorrath von Munition zu finden, wurde man getäuscht, denn es fand sich Nichts weiter, als einige kleine Kanonen, die man aus hume Castle genommen, eine unbedeustende Quantität Pulver und eine Anzahl brauchbarer breiter Schwerter, die man in einer Kirche verborgen

hatte, und die den nur zur Halfte bewaffneten nortshumberländischen Truppen sehr gut zu Statten kamen. Eine kurze Beit nachher marschirte Macintosh mit seisnen Hochländern in die Stadt ein — sie bliesen auf ihren Sackpseisen und der rüstige alte Veteran, der sie commandirte, an ihrer Spige. Die jetzt versamsmelten Truppen bestanden in etwa sunszehnhundert Mann Infanterie und sechshundert Mann Cavalerie, und mancher gute Bürger von Relso, der noch nicht gewagt hatte, seine Unhänglichkeit an das haus Stuart kund zu geben, rief jetzt laut dem Könige Jakob ein Lebehoch und fügte manchen Austus gegen die verhaßten Maßregeln des Hauses Hannover hinzu.

"Keine Malzsteuer! Keine Union! Keine Salzsteuer!" riesen mehrere hundert Stimmen; aber die würdigen Bürger beschränkten sich auf Worte und hüteten sich wohl vor ausdrücklichen Handlungen.

Der folgende Tag, ein Sonntag, wurde mit Religionsübungen hingebracht; und als am Montag die fämmtlichen Truppen den Marktplatz bezogen hatten, wurde Jakob der Dritte mit großer Feierlichkeit als König ausgerusen und ein langes Manisest verlessen, welches wohl geeignet war, selbst die Geduld der Bestgesinnten zu ermüden. Nicht zufrieden, sich mehr mit Worten, als mit Handlungen zu befassen, blieb die kleine Armee der Insurgenten bis zum solzgenden Donnerstag in Kelso und versäumte die drei Henry Smeaton. 4. Band.

koftbarften Tage, die ihnen mährend des ganzen Aufftandes zu Theil wurden. Die Truppen des General Carpenter waren ermüdet und entmuthigt, seine Anzahl sogar geringer, als die ihrige, das ganze südlische Schottland stand ihnen offen, und es war jede Gelegenheit und jede Veranlassung vorbanden, sie zu thätigen und kräftigen Handlungen zu führen.

Alber es herrichte Uneinigkeit in ihrem Rathe. Giner machte ben Borfchlag, über ben Tweed zu ge= ben und Carpenter's Truppen fuhn anzugreifen, ebe fie fich von ihren weiten Märschen erholt hatten; ein Alnderer brang barauf, in westlicher Richtung ju marfcbiren, um fich mit ben westlichen Clans zu vereini= gen und mit ihrer Bulfe Dumfries und Glasgow gu überrumpeln, ber Armee bes Bergogs von Argyle in Die Flanke zu fallen, mahrend Mar fie in Fronte an= greifen follte. Die englischen Berren riethen bagegen zu einem plöglichen und rafchen Ginfall in England, indem fie behaupteten, daße große Schaaren auffteben und fich ihnen anschließen würden, wenn fie burch Lancasbire gogen, während Carpenter mit feinen ermubeten Truppen nicht im Stante fein werbe, ihnen ju folgen, ober leicht zu fchlagen fein muffe, wenn er es thue. Jeber Officier von einiger Erfahrung widersette fich diesem unfinnigen Borichlage; bennoch aber brang biefe Unficht burch, und täglich traten mehr von den Gedankenlofen und Unerfahrenen zu berfelben über.

Es fchien, ale fei man zu feiner Entscheidung gefommen, als man am Donnerstag ben fiebenunde zwanzigsten October nach Jedburgh marfchirte, und unterweas aaben fich Beichen bes Banberns und Schreftens fund. Zweis ober breimal tam bas Gerücht. ber Feind fei ba; welches große Berwirrung erregte, aber mit Beiterfeit enbete, wenn man entbedte, baf Abtheilungen ihrer eigenen Ernppen ihre Furcht veranlagt hatten. In Jedburgh wurde zwei Tage Balt gemacht, und hier faßte man ben unbeilvollen Ents fchluß, nach England hinüberzugehen. Aber es ftellte fich eine unerwartete Schwieriakeit bar, benn bie Soch= länder ftellten - auf Unrathen bes Grafen von Wintoun, wie man glaubt, ber febr beliebt bei ihnen war - ihre Baffen gusammen und weigerten fich ausbrücklich, ihr Land zu verlaffen.

Nach langen Verhandlungen ließen sie sich beswegen, bis Harwick zu gehen, und wieder herrschte Unentschlossenheit im Rathe der Anführer. Die Anssicht der klügeren Partei war durch den entschlossenen Widerstand der Hochländer verstärkt worden und geswann in so weit die Oberhand, daß eine beträchtliche Reiterabtheilung mit dem Versprechen nach Dumfries geschickt wurde, daß die ganze Armee solgen sollte. Raum aber war diese Abtheilung abmarschirt, als eine andere Veränderung des Entschlusses stattsand. Die englischen Herren erhielten oder gaben vor, Nachs

THE PARTY

richten von Lancashire erhalten zu haben, bie ihnen Die Unterftützung von zwanzigtaufend Mann zuficherten, und es murbe beschloffen, fogleich nach England au marichiren. Es wurden Boten ausgesenbet, Die nach Ecclesfechan abgeschickte Abtheilung gurudgurufen; aber bie Bochlander machten wieder Schwierig= feiten und weigerten fich wieder bestimmt, Die Grenze au überschreiten. Ueberredungen, Bitten und felbft Bestechungen wurden bei ben Anführern und Golbaten angewendet, und erwiesen fich in fo weit erfolg= reich, bag endlich eine beträchtliche Abtheilung einwils ligte zu marfchiren. Dehr als fünfhundert Mann aber blieben bei ihrem erften Entichluffe, trennten fich in einzelne Gruppen, verliegen Die Armee und gogen westlich heimwärts. Die andere verminberte Albthei= lung ber Infurgenten marfchirte über Langholm und Lonatown auf Carliele au, erhielt bie und ba Berftartung und erfuhr, daß fie in verschiedenen Richtun= gen von Abtheilungen feindlicher Cavalerie umgeben Beld, woran es fehr fehlte, erhielt man an ver-Schiedenen Orten burch bie Confiscation ber öffentlichen Ginnahmen; aber bas Bolt im Allgemeinen betrachtete bie Fortschritte ber Jakobiten mit Gleichgultigkeit, und eine Beitlang gaben fich teine Beichen eis ner allgemeinen Erhebung für bie Sache ber Stuarts fund.

2118 man bie Grenze überschritten hatte, über-

nahm Forster das Commando der ganzen Armee kraft einer von dem Grafen von Mar erhaltenen Bevollmächtigung, und weislich urtheilend, daß Carlisle, obgleich nur schwach besetzt, zu stark für seine kleine Macht sei, marschirte er nach Brampton und von dort nach Penrith, wo ein blutloser Triumph über eine Abtheilung, die sich seinem Marsche widersetzen wollte, seiner wartete. Lord Londdale, der Sache des Hauses Hannover zugethan, und ein Mann von Muth und Entschlossenheit, wenn gleich noch sehr jung, hatte eine beträchtliche Anzahl der Miliz von Westmozreland und Lancashire zusammengebracht. Er wurde von dem Bischose von Carlisle kräftig unterstützt, und die ein wenig nördlich von Penrith versammelte Macht belief sich auf nicht weniger, als vierzehntausend Mann.

Die undisciplinirte Schaar war auf einem kleisnen Moor aufgestellt, vor welchem sich einige Heckenswege und Erhöhungen befanden, und den die Insurgentenarmee wahrscheinlich passiren mußte. Die Nachsricht von ihrem Vorhaben war an die Unführer der Insurgenten gelangt, aber sie marschirten entschlossen weiter, denn sie waren vorbereitet und wünschten die Schlacht. Die Hochländer waren die Ersten, die aus den Heckenwegen hervorkamen; aber sie thaten es in guter Ordnung und breiteten sich sogleich aus. Die Cavalerie solgte; aber schon der Anblick einer disciplinirten Armee war hinreichend, alles Vertrauen bei

ber Miliz zu erschüttern; alle wurden von Schrecken ergriffen, warfen haftig die Waffen weg, und bas ganze Land wurde von der fliehenden Menge bedeckt. Lord Londdale, ber mit einigen von seinen eigenen Dienern zurückblieb, sah sich genöthigt, in Appleby Castle Buflucht zu suchen, und der Bischof von Carsliele wurde auf seinem Wege nach Rose Castle von einem kriegerischen Geistlichen, der früher Pfarrer in seinem Sprengel gewesen war, heftig verfolgt.

Die Flucht und gangliche Berftreuung bes Feinbes belebte ben Muth ber Infurgenten febr, und bie Beute bes Schlachtfelbes verfah fie mit vielen Begen= ftanden, woran es ihnen febr fehlte. Baffen, Bferbe und Bulver erhielten fie reichlich, und fie bielten noch an bemfelben Tage ihren Gingug in Benrith in guter Ordnung und von bem gludlichen Erfolge anfgeregt. Sie murben in ber Stadt febr höflich empfangen, und erhielten noch weitere Rriegovorrathe und eine beträcht= liche Summe Gelbes. Rachbem fich bie Infurgenten einen Tag in Benrith ausgeruht und geftartt batten, gogen fie weiter nach Appleby, ohne bie erwarteten Berftartungen zu erhalten. Im Gegentheil fanden mehrere Defertionen ftatt, benn bie Leute hatten fein großes Bertrauen zu ihren Befehlshabern und zeigten wenig Gehorfam, außer in Angenblicken bringender Befahr.

Bon Appleby nach Kendal und von bort nach

Rirby Lonebale marfchirten fie ungeftort weiter; aber we= ber von Weftmoreland, noch von Cumberland erbiels ten fic bie erwarteten Berftartungen, bis fie von bem letteren Drte nach Lancafter marichirten. Dort aber vereinigte fich mit ihnen eine Angabl von ben romifch= tatholischen Landleuten, und fie erhielten überbies bie ermuthigende Nachricht aus Lancafbire; bag bie gange Graffchaft bereit fei, fich zu erheben und fich ihnen anguichließen. Manchefter, bamale eine verhaltnigmäßig unbedeutende fleine Stadt; aber befannt wegen ber unruhigen Stimmung feiner Bewohner, ertlarte ohne Beiteres Jafob jum Ronig und begann Golbaten für feinen Dienft auszuheben und zu bewaffnen. Lancafter aber mare beinahe ein Stein bes Unftofes in ihrem Wege gewefen, benn Dberft Charters und einige andere bem Saufe Sannover jugethane Officiere waren begierig gur : Bertheidigung ber Stadt Magregeln zu ergreifen und bereiteten fich fogar vor bie Brude zu fprengen. Die Furcht aber und vielleicht auch bie Abneigung ber Diebrzahl ber Ginwohner vereitelte ihren Plan, und in Die Stadt marschirend, bemachtigten fich bie Infurgenten nicht nur bes Gelbes, ber Waffen und ber Munition, fondern nahmen auch feche Ranonen, die fie in einem Schiffe fanden, welches einem friedliebenben Quater gehörte.

Diese Ranonen wurden fogleich auf Raber ge-

welcher vom fiebenten bis jum neunten Rovember währte, tamen zu ihrem eigenen Unglud beftanbig fleine Abtheilungen von Berren an und nahmen an einem Unternehmen Theil, welches jest rafch einem unheilvollen Ausgange entgegeneilte. Wir muffen in= beg fagen, bag fie febr bagu beitrugen, bie Rataftro= phe zu beschleunigen. Während bes gangen weiten Marsches von Jedburgh bis Lancaster waren Die Un= führer bes Aufstandes begierig gewesen, Rachricht von ben Bewegungen ber feindlichen Truppen zu erhalten. General Carpenter's fleines Corps war bas, welches fie besonders fürchteten, und wir find überzeugt, bag Forfter weber Gelb noch Bemühungen fparte, um Nachricht zu erhalten. Es war befannt, bag Carpenter fogleich bie Truppen ber Insurgenten verfolgt habe, fobald er erfahren, welche Richtung fie genom= men; aber man fagte, er fei eine beträchtliche Strede hinter ihnen gurud, und ein gewiffer Beiftlicher, Da= mens Paul, ber ber Bartei ber Jafobiten angehörte und bas geiftliche Coftum abgeworfen hatte, um ben Solbatenrod angulegen, hatte bie bestimmte Nachricht nach Lancafter gebracht, daß ber General Carpenter in Barnard's Caftle in Durham mit febr ermudeter Manuschaft und Pferben angefommen fei. Gin anberer Berr aus Lancafbire, ber von Beit gu Beit bereinkam, verficherte Forfter und feinen Begleitern , bag fich teine Abtheilung von Konig Georg's Truppen bis

auf vierzig Meilen nähern könne, ohne daß fie Nachs richt davon erhalten mußten, und in einer ungludlischen Stunde wurde beschlossen, mehr Zeit in Lancasster zuzubringen, um sich dort auszuruhen, selbst nachsbem man den Plan gefaßt, in einen Diftrict vorzurucken, wo ein großer Zuwachs zu erwarten war.

Bener Blan beftand nämlich barin, birect auf Manchefter zuzumarschiren, wo bie Cache bes Baufes Stuart zahlreiche Unbanger hatte, fich Warrington Bridge's zu bemächtigen und ihre Operationen bis Li= verpool zu erftreden, welches fie leicht einzunehmen hofften. Es waren fogar icon Befehle ertheilt worben, fogleich vorzuruden, aber bie Aneignung ber Ranonen und die Geruchte vom Lande machten fie ein wenig läffig, fo baß fie vom fiebenten bis jum neun= ten November in Lancaster blieben, während bie Ernp= pen ihrer Begner fich naher und naher um fie gu= fammenzogen. Der neunte war ein fehr naffer und fturmifder Tag, aber ber Marich nach Prefton murbe früh Morgens begonnen, und icon begte man einige Knrcht hinfichtlich ber vom Lande erhaltenen Rachrich= ten. Es verbreitete fich bas Berucht unter bem fleis nen Trupp, daß große Abtheilungen von Ronig Georg's Solbaten zusammengezogen würden, um fich ihrem Mariche zu widerseten, und bie Rothwendig= feit, eine Stellung einzunehmen, Die alle ihre Freunde

Malized by Google

in ben mittleren und westlichen Graffchaften in ben Stand fege, fich mit ihnen zu vereinigen, wurde eingesehen, aber zu fpat.

Die Wege waren Schlecht und wegen ber Regen= ftrome fast nicht zu paffiren; bie Infanterie marschirte mit Unftrengung und entmuthigt weiter, und felbft Die Cavalerie fand es fchwer, einigermagen in Ordnung vorzuruden. Demnach wurde beschloffen, bag bie In= fanterie in ber fleinen Stadt Barftang übernachten follte, mabrend bie Cavalerie nach Brefton weiterzog und eine fleine Abtheilung Dragoner aus ihrem Quar= tier vertrieb. Die Dragoner warteten nicht, bis fie angegriffen murben, fondern zogen bei ber Unnaberung ber Insurgenten ab, Die fich wie über einen Gieg freuten und ihr Quartier in ber Stadt aufschlugen. Um folgenden Tage, ben zehnten Rovember, war General Forster's gange Macht wieder in Preston vereinigt, und barauf wurde wieder Jatob ber Dritte als Ronig ausgerufen und in ber Rirche für ihn gebetet.

In Preston fand wieder ein Aufenthalt statt. Man hatte keine Nachricht von der Annäherung des Feindes erhalten, und anstatt am Freitag Morgen, wie es anfangs bestimmt worden war, auf Manchesster zuzumarschiren, wurde beschlossen bis Sonnabend Halt zu machen. Während des ganzen Freitags vers

gnügten sich die Insurgenten mit dem Gefühle der außersten Sicherheit in Preston, und erst als die Truppen am Sonnabend schon unter den Wassen waren, erhielt man die Nachricht von dem raschen Anrücken des General Wills auf Preston.

## Viertes Kapitel.

Bahrend bes Abends bes neunten Rovember, als Die Cavalerie ber Insurgenten in Prefton einmarschirte, ritten brei Manner in einem von ben tiefen Boblwegen, beren fich mehrere in jenem Theile bes Landes befinden. Die Cavalerie nahm biefelbe Richtung auf einem breiteren Wege zur Rechten, und einer von ben erwähnten Reitern verfaumte feine Belegenheit, eine erhöhte Stelle ju erreichen, entweder um die Richtung bes Mariches zu übersehen ober bie Landschaft zu ftu= biren. Wenn bie Ufer bes Boblweges fich fentten und einen Weg zu einer boberen Stelle zeigten, wenn ein Thor einen Ausgang zur Rechten ober zur Linken gewährte, ritt jener Reiter burch benfelben und blidte um fich. Die beiben Undern waren weniger wachfam und ichienen mit bem Schute bes Boblweges febr gufrieden. Der Gine von ihnen war groß und nicht

befonders gut gebaut und hing nachlässig und schwerfällig auf seinem Pferde; der Andere war kurz und fett, gab sich nicht gerade als einen besonders graziösen Reiter kund, saß aber fehr fest im Sattel.

Der Regen goß in Strömen herunter; die Pferde sanken tief ein, und ein kalter, schneidender Wind blies die halbgefrorenen Tropfen in den Nacken und die Ohren der Reisenden, ungeachtet sie mit Mänteln versehen waren, deren Kragen sie in die Söhe geschlagen und vorn befestigt hatten. Es war ein so unangenehmer Abend zu einer Reise, wie man sich nur denken konnte, dennoch gelang es dem letzteren von den Beiden, die in dem Hohlwege zurücklieben, seinen Begleiter in heiterer Laune zu erhalten, indem derselbe oft laut lachen mußte, theils über den Inhalt seiner Anecdoten, theils über sein Art zu erzählen.

"Ja," sagte er mit auffallend schottischem Dialett, "ja, herr van Noost, Sie find ohne Zweisel ein sehr geschickter Mann in Ihrer Art, und überdies sagen Sie mir noch, daß Sie hübsche Bötter und Göttinnen, Schäfer und Schäferinnen aus kaltem Blei machen können. Aber ich kann doch noch mehr als das."

"Ich bezweiste es nicht, Mylord," verfette van . Nooft, bei bem Gedanken innerlich lachend. "Sie find ein großer Mann, und ich bin ein fehr unbedeutender; boch möchte ich eine Wette mit Eurer Berrlichkeit ein= geben, wer die beste Diana gießt."

"Laffen Sie fie in Ruhe, Mann, laffen Sie fie in Rube," fagte Lord Wintoun lachend. Sie fich an die Benus; barin mogen Gie mir über= legen fein. 3ch wurde Gie bei ber Diana übertreffen; benn ich wurde fie aus faltem Gifen machen, wie es fich für eine fo hartherzige Göttin eignet. Blei ift ein paffenderer Stoff, um eine Benus barans gu machen; benn wir alle wiffen, daß fie von Beit gu Beit in einer fchmelgenden Stimmung war. Wenn Dieje Rerle, Die fich Generale nennen, und nicht mehr vom Rriege verfteben als mein Gaul, mir einen lebernen Schurz und einen Schmiedehammer geben wollten, konnte ich ihnen mehr nüten, als ich ihnen je an ber Spige eines Regiments nugen wurde. bem erften Falle fonnte ich ihnen Bifen machen, um bie gemeinen Goldaten zu bewaffnen, im andern Falle aber wurde ich bas Commando eines Regiments haben, wie man es nennt, welches aber jedem Undern gehorcht, nur nicht mir."

Van Noost's Neugierde wurde erregt, aber nicht durch den wichtigsten Theil von Lord Wintoun's Ant= wort.

"Ei, Mylord;" fagte er, "wie kamen Eure Berrlichkett bazu, Pikenspigen machen zu lernen?"
"Nun, es kam von Natur und durch ein wenig

Beobachtung," verfette ber Graf. "Gie feben, viel geliebter: van Rooft, zu einer Beit meines Lebens bielt ich es für gut, zu reifen; und ich hatte eine ftarte Neigung, mehr von der Welt zu feben, als Die Lords und Ladie's, Die am Ende einem Rocher mit Pfeilen gleichen, alle von gleicher Lange und auf biefelbe Beife heransgeputt. So legte ich auf eine Beit lang meine Wurde bei Seite, fleidete mich wie ein Schmiedes junge, fuchte mir eine Stelle und machte mich verbindlich, ben Blasebalg zu freten." Wan Rooft brach in ein lautes Lachen aus und

Sie wurden gewiß bald beffen überbruffig, Mylord ?"

"D nein," verfette Bord Wintoun. "Ich trat ben Blafebalg und hammerte Gifen zwei gange Jahre, af Rurbiffuppe, trant fauern Wein und bereitete mit felber meinen Giertuchen gur Sonntagstoft."

Ban Rooft lachte wieder und bachte, er batte bie Roft Seiner Berrlichkeit nicht theilen mogen; aber Lord Wintonn fuhr fort:

"Ja noch mehr, ich erhielt manche Dhrfeige von ber Tochter bes Grobschmieds, mit einer Gebuld, woran Siob ein Beispiel hatte nehmen konnen. Ginmal wollte mich feine Frau mit einem Befen ichlagen, aber ich nahm ein glübendes Sufeifen und brobte, ihre Rode bamit in Brand ju feten, obgleich fie zu furg

waren, um anftändiger Weise eine Berkurzung ertragen zu konnen. Das gute Weib lachte, benn sie war eine luftige Seele, und legte ben Befen nieber, mabrend ich bas hufeisen ins Waffer stedte."

"Bielleicht war die Tochter der Magnet für Sie," fagte van Nooft schlau. "Erhielten Sie Nichts als Ohrfeigen von ihr, edler Lord?"

"Nichts weiter," verfette Lord Wintoun, "und was die Anziehungefraft betrifft, fo war diefelbe größer an Umfang, als an Stärke. Sie war fast fo ftark wie ihr Bater, und obgleich fie zwei große schwarze Mugen hatte, fo waren fie boch nicht beffer als eins, benn fie zogen fich bicht an ihrer Rafe fo nahe auf einen Buntt zusammen, bag ihre Blide einem Rreuzfeuer aus ben Winkeln einer Veftung glichen; und wenn fie etwas in ber Verne fah, fo muß es umgekehrt gewesen sein. Und bann ihr Mund! - Simmel und Erbe! ihr Mund! Schon bie Erinnerung baran ift schmerzlich. Wenn er geschloffen war, fab er aus, wie ein Ginschnitt in einem ichottischen Fleischpubbing, und wenn er offen war, glich er bem Gingange zu einem bodenlofen Abgrunde. Es ware nicht zu er= tragen gemefen, hatte bie Rafe nicht bie Gache ausgeglichen."

Ban Rooft lachte wieder: herzlich und rief:

"Ei, welches Glud muffen Gure Herrlichkeit in ihrer angenehmen Gesellschaft empfunden haben."

"Wahrhaftig, es ist mir schon schlimmer ergangen als dort," sagte Lord Wintoun, "und ich fürchte, es wird noch ärger kommen. Ein Mann ohne Kopf ist für sich und Andere Nichts nüge, van Noost; und ich zweiste, daß ich lange einen auf meinen Schultern haben werde. Wie ist es mit Ihrem Kopfe? Ist er wackelig?"

"Nicht besonders leicht, moin guter Lord," verfeste van Nooft in kläglichent Tone. "Bu Zeiten ift es mir schlecht im Magen, als hätte ich halb gekochtes Schweinefleisch gegeffen. Aber glauben Gure Herrlichkeit wirklich, daß die Sache so schlimm steht?"

"So schlimm wie nur möglich," antwortete Lord Wintoun. "Ich gebe Ihnen mein Wort, van Noost, Ihr Fett wird bald so kalt und hart sein, wie eine Ihrer bleiernen Statuen, wenn Sie nicht politisch zu Werke gehen."

"Aber mas foll ich thun?". fragte ber arme Bleitunfiler. "Mir fcheint Alles gang gut ju geben."

"Armer Mann!" rief Lord Wintoun. "Sie haben ohne Zweisel Augen für die Köpse Ihrer Statuen, aber keine, wie es scheint, für sich selbst. Aber hier kommt Ihr Liebling, der Lord Estdale. Fragen Sie den. Warum, glauben Sie, galoppirt er umsher, bald zu dem Gipsel einer Anhöhe hinauf, durch eine Pforte oder setzt mit seinem ermüdeten Pferde über eine Hecke, wie eine Kage durch's Fenster? — Henry Smeaton. 4. Band.

Sie wissen es nicht? Ich will es Ihnen sagen. Er sieht sich bei all diesem Regen um, ob er die seinds lichen Truppen nicht bemerken kann, die und, wie er wohl weiß, über den hals kommen werden, ehe drei Tage um sind. Er läßt sich nicht täuschen, wie diese Forster und Kenmure, und glaubt, daß man ihn gemächlich durchs Land marschiren lassen werde. — Run, Estdale, sehen Sie sie?"

"Es ist überhaupt kaum möglich, etwas zu sehen," versetzte der junge Graf; "aber ich sehe nichts weiter, als unsere eigenen Leute zur Rechten und die Kirche von Preston, wie ich glaube, in der Entsernung von einigen Meilen."

"Das glauben Sie, daß Carpenter thut?" fragte Lord Wintoun.

"In Wahrheit, ich weiß es nicht," entgegnete Smeaton. "Wahrscheinlich marschirt er hinter uns ber, bis er weiß, daß er uns im Nege hat, und der Augenblick da ist, über uns herzufallen. Ich zweisle nicht, daß wir uns dennoch tapfer halten werden, denn die meisten von diesen Herren haben starte Gerzen, wenn auch keine ftarken Köpfe."

"Ja, das Oberstübchen ist fehr leer," fagte Lord Wintoun. "Sagen Sie diesem armen guten Manne, Estdale, warum Sie jedes Commando in unserer großen Armee abgelehnt haben."

"Nur weil ich teine Berantwortlichfeit bei einem

Unternehmen haben wollte, welches bestimmt ist, mit Mißgeschick und Schande zu enden," entgegnete Smeatton. "Unter jedem Officier von Ersahrung würde ich gern gedient haben in jeder Eigenschaft, die er mir würde angewiesen haben. Aber Herr Forster, obgleich ohne Zweisel ein sehr guter Landedelmann, ist kein Soldat; und es ist ebenso viel Geschicklichkeit und Ersahrung nöthig, mein ebler Freund, um eine Armee zu commandiren, als um einen hölzernen Lössel auszuschnigen. Wer eins von Beiden ohne einige Uebung unternimmt, wird sich in die Finger schneiden und sein Wert verderben."

"Warum verlassen Sie sie denn nicht, mein guter Lord?" fragte van Noost mit einer sehr unans genehmen erstickenden Empfindung in der Kehle. "Dies ser edle Graf von Wintoun ist eifrig bemüht, mich zu überreden, daß es besser für mich sein würde, das vonzulausen."

"Wahrhaftig, van Nooft, ich glaube, er hat Recht," versetzte Smeaton lächelnd und fügte in halb scherzender Weise hinzu: "Der Unterschied ist sehr groß zwischen Ihnen und und, van Nooft. Da Sie vollstommen so breit sind wie wir Beide, so sind Sie auch in doppelter Gesahr, von den Rugeln getroffen zu werden. Ueberdies, wenn wir gesangen genommen werden sollten, so sinden große Männer immer Freunde, die für sie bitten. Wer aber sür Sie bitten würde,

weiß ich nicht, als Ihre Röchin und die Schäferinnen in Ihrem Garten. Ernfthaft gesprochen aber glaube ich nicht, bag Gie mit all Ihrem Gifer in ber Welt ber Sache bier viel nuten fonnen, und fich felber noch weniger; und wenn Gie meinen Rath annehmen wollen, fo reiten Sie fort, übergeben fich einem Rich= ter, erbulben bie Strafe für Ihre Gunden und fchuten Ihren Körper vor Carpenter's langen Tranchirmeffern ober Ihren Bale vor ber hanfenen Balebinde. Unfere Chre halt und hier gurndt; aber Gie haben nicht viel Chre zu gewinnen, wenn Gie bei uns bleiben, und verlieren unter biefen Umftanden wenig, wenn Gie uns verlaffen; auch gebe ich Ihnen mein Wort, wenn ich nicht mit einem Grafentitel belaftet ware, wurde ich Die Truppen in bem Angenblick verlaffen haben, als ber tolle Entschluß gefaßt wurde, nach England gu marschiren. Ich bin nicht verbunden, unter Wahn= witigen zu bienen; aber es murbe ber Sache einen gu harten Stoß geben, wenn zwei Ebelleute fie plotlich verliegen."

"Das ist es, was mich nach Langton zurücksührte," sagte Lord Wintoun; "benn ich war fest entschlossen, zu gehen, lieber als mich wie ein Schaf zur Schlachtbank führen zu laffen, und zwar ohne baß mein Vell oder mein Fleisch ihnen hätte nügen können. Aber ich fragte mich, wie viele meinem Beispiel folgen wurden, und der Gedanke führte mich wieder zurück."

Die 3bee, wie ein Schaf zur Schlachtbant ge= führt zu werben, ichien bem armen van Rooft burch= aus nicht zu gefallen, und er zeigte fich mahrend bes gangen übrigen Beges ichweigfam und niedergeschlagen. Smeaton quartierte fich mit mehreren andern Berren zusammen ein, bie einen Theil ber fleinen Dacht bilbeten, welche man die Freiwilligen nannte, Die kein besonderes Commando hatten und unter feinem eigenen Unführer bienten. Es wurde haftig ein Abendeffen bereitet und alle ben Solbaten ju Gebote ftebenben Bulfemittel angewendet, um angftliche Gedanken zu verbannen und bie Beit angenehm zu vertreiben. Der Weinkrug - benn sowohl in Lancaster als auch in Prefton war guter Wein zu haben- freifte frei unter ben boberen Claffen ber Infurgenten, mabrend ber feurige Beiftand bes Rum, entweder ungemischt ober mit bei= gem Waffer ober als Punfch getrunten, Die Lebens= geifter ber Uebrigen anregte.

Von seinem Lieblingsgetränk, bem Punsch, trank van Nooft, ber mit bem Grasen von Estdale an bemselben langen Tische saß, so viel, daß ber junge Ebelmann einige Besorgniß empfand, ber heilsame Schrecken möchte vergehen und er seine Absicht aufzgeben, die Armee ber Insurgenten zu verlassen und sich zu unterwerfen; aber gegen Ende bes Abends kam van Nooft zu ihm und flüsterte:

"Ich werde morgen in aller Fruhe abreifen,

mein guter Lord, und mich geradezu nach London wenden, wenn man es mir gestatten will. Haben Gure Herrlichkeit etwas zu schreiben, was ich beforgen könnte?"

Smeaton war febr geneigt, Die Belegenheit gu benuten; aber ein augenblickliches Rachbenten zeigte ihm, daß er, wenn er dem guten Manne auch nur einen einzigen Brief mitgabe, Die Gicherheit beffelben gefährden fonne, wenn er in die Bande ber Veinde fallen follte. Er rief ihn baber auf die Seite und trug ibm einige Worte an Emmeline auf. waren wenige und traurige Worte, benn seine eigenen Erwartungen waren bufter und unheimlich, und er wünschte keine Soffnungen zu erregen, von welchen er gewiß vorausfah, daß fie wurden vereitelt werden. Er fügte nur noch eine Warnung für van Rooft bingu und empfahl ihm bringend, fich freiwillig einer obrig= feitlichen Behörde auszuliefern, wenn fich die geringfte Schwierigkeit zeigen follte, burch bas Land zu ent= tommen - fich ohne Bedingungen zu unterwerfen, aber zu gleicher Beit feine Angaben zu machen, burch welche bie Lage berjenigen, mit benen er verbunden gewesen, verrathen ober ihnen gegenwärtige ober funf= tige Bortheile entzogen werben fonnten.

Dann jog er fich in fein Bimmer zurud und fagte, er fei ermudet und wolle fich zur Rube be-

geben; aber wenn er auch torperliche Ruhe fand, so war boch sein Seist beständig geschäftig. Er schlief in ben nächsten brei Stunden nicht, sondern blieb bewegungslos und in tiefem Nachdenten am Venster sigen.

## Fünftes Rapitel.

Bu einer frühen Morgenftunde am Sonnabend ben elften November berrichte in ben Strafen von Prefton große Geschäftigkeit und Bewegung. Civiliften und Officiere liefen bin und ber, und alle, welche Regimenter ober Schwadronen, wie ihre fleinen 216theilungen genannt wurden, zu commandiren hatten, erhielten bie Aufforderung, fich zu einem Rriegerath in bem Quartier bes General Forfter in bem erften Bafthof einzufinden. Der Graf von Estbale war aber keiner von biefen. Er hatte, ungeachtet bes bringenben Burebens, jedes Commando abgelehnt; benn felbft bie, welche zur Zeit ber Sandlung feinem Rathe nicht folgen wollten, erkannten und ichatten feine militarifche Renntnig. Auch war er, um die Wahrheit zu fagen, Bu ber Stunde, ale biefe geschäftige Bewegung begann, noch nicht auf, benn, wie ich in bem vorhergehenden Rapitel gezeigt habe, hatte er den größten Theil der Nacht schlassos zugebracht, und als er sich endlich zur Unhe niederlegte, subrte die Ermüdung einen tiesen und anhaltenden Schlummer herbei, aus welchem ihn alles Geräusch in der Stadt nicht zu erzwecken vermochte. Er war freilich in seinen wachen Stunden mit manchen bittern und schmerzlichen Gezbanken beschäftigt, aber diese Gedanken hatten wenig mit der Leitung der Expedition zu thun, worin er verwickelt war; aber seiner, so wie vieler Anderer, die an dem unheilvollen Unternehmen Antheil genommen, hatte sich eine hoffnungslose Gleichgültigkeit bemächtigt, die ihm wenig Sorge übrig ließ wegen des nächsten Buges in dem Spiele der Thorheit und des Wahusinns, welches in seiner Nähe gespielt wurde.

Um halb acht Uhr aber trat fein Diener Higham mit blaffem und ängstlichem Gesichte in das Zimmer, wo er schlief. Smeaton war auf und halb angekleistet, sah dem Manne ruhig ins Gesicht und fagte:

"Nun, higham, gib mir mein Schwert. Nach Deinem erschrockenen Blice schließe ich, daß die han= növerschen Truppen in der Nabe find."

"Ach, Mylord, Gott vergebe uns unsere Guns ben!" rief ber Mann. "Diesmal wird es zum Fechten kommen, benn man fagt, daß General Wills mit zehntausend Mann auf Preston zumarschirt und baß man bie feindlichen Truppen fichon von ber Wind= muble fieht."

"Ich vermuthe, Du haft Nichts gegen bas Fechsten einzuwenden, Sigham," sagte sein herr. "In tapfern Worten bist Du immer ber Erste gewesen, mein guter Freund, und ich erwarte, bag Du jett barnach handelft."

"Ich will mein Möglichstes thun, Molord — ich will mein Möglichstes thun," versetzte ber Diener; "aber ich möchte lieber jett nicht getödtet werden, wenn ich es vermeiden könnte. Ich habe leider viel Unsrechtes gethan und möchte gern Zeit haben, es zu besteuen."

"Es ist keine sehr lange Operation," entgegnete Smeaton mit mattem Lächeln, während er fortsuhr, sich anzukleiden. "Gottes Gnade kann zu jeder Zeit Rene gewähren und sie wirksam machen. Gin kurzes Gebet, mein guter Freund, und ein fester Entschluß, künftig besser zu handeln, ist, was ich Dir anrathen würde, und dann komm und ficht auf der Seite, die Du Dir gewählt hast."

"Ja, Mylord, aber ich habe auch Ihnen Un= recht gethan," sagte Higham, "und das ist eins von ben Dingen, die ich bereuen und abbuffen möchte."

"Ich habe jett keine Zeit, Beichte zu hören," antwortete Smeaton. "Ich muß gehen und zusehen, was Wahres an dem ift, was Du mir sagft. Uebrigens, mein guter Mann, verzeihe ich Dir gern jedes bestannte oder unbekannte kleine Bergehen, welches Du gegen mich magft begangen haben. Es ist fehr unswahrscheinlich, daß wir Beide diesen Tag überleben werden, wenn die Sache so steht, wie Du sagst; und wer auch hinweggenommen werden mag, laß uns in Frieden scheiden. Ich verzeihe Dir von Gerzen jede versäumte Pflicht."

"Ach, Mylord!" rief higham mit renevollem Blide, "wenn Sie Alles mußten —"

Et schloß indessen seinen Satz nicht, denn in dem Augenblick stürzte van Noost, ohne anzuklopfen, in das Zimmer des jungen Edelmannes, und Smeaston, der für die Sicherheit des guten Mannes beforgt war, gab dem Diener ein Zeichen, sie mit einander allein zu laffen.

"Haben Sie die Nachricht gehört, Mylord — haben Sie die Nachricht gehört?" rief van Nooft in großer Aufregung, aber ohne ein Zeichen der Furcht. "General Wills wird in wenigen Stunden hier sein, sagt man."

"So hore ich," verfette Smeaton; "aber, mein guter Freund, ich hoffte, Sie waren jest schon weit entfernt."

"Es ift mir febr lieb, daß ich nicht abgereift bin," fagte van Nooft, seine Sande reibend, "denn ich habe einen Plan — einen köftlichen Plan — zur Berthelbigung bes Orts, wenn Gure Herrlichkeit ihn nur bem General Forster vorschlagen wollen. Er kann nicht fehlschlagen — er muß gewiß gelingen."

Smeaton hatte nicht gerade die beste Meinung von van Noost's Planen; aber der Mann sprach fehr ernft, und der junge Edelmann antwortete lächelnd:

"Nun, van Nooft, fagen Sie mir, worin bersfelbe besteht, und wenn er mir ausführbar erscheint, will ich ihn ben commandirenden Officieren vorschlagen."

"Es ist dieser, mein ebler Lord," versetzte van Rooft, "und er nuß gelingen. General Wills rückt von Wigan mit einer überlegenen Macht vor. In zwei Stunden, sagt man mir, wird er in der Stadt sein. Wenn wir davenlausen und den Ort leer lassen, wird er uns sogleich mit seiner Cavalerie verfolgen, so daß wir alle zusammengehauen werden, ehe wir entsliehen können. Mein Vorschlag ist nun, es so zu machen, als wäre die Stadt vertheidigt, auch wenn wir alle schon fort sind; denn wenn wir uns der Brücke über den Ribble bemächtigen, können wir sie schon eine Weile abhalten."

"Jene Brude wird auf jeden Fall vertheidigt werben," fagte Smeaton; "aber wenn General Wills von Wigan herkommt, werden wir nicht im Stande fein, jenen Weg zu paffiren, ohne zu fechten."

"Nein, mein guter Lord," versette van Rooft, ,,ich will nicht, daß wir nach ber Seite bin entfliehen.

Natürlich wird ce einige Zeit koften, die Brücke zu recognosciren; aber die Leute mögen sich von derselben in die Stadt zurückziehen und dem großen Trupp folgen, der inzwischen Fishergate Street hinunter und über die Wiesen geht. Ich habe das ganze Terrain wohl untersucht. Es ist mehr als eine Furth durch den Nibble, die Neiter und Fusvolt passiren konnen. Dann ist der Weg nach Laucaster für uns offen, und wir haben eine Stadt, die wir vertheidigen, oder einen Hasen, von dem wir absegeln können."

"Ich zweiste sehr, daß Sie den Weg jetzt offen sinden werden, van Nooft," versetzte der Graf, "obsgleich es von großem Nutzen ist, zu wissen, daß man an mehreren Stellen durch den Fluß gelangen kann; aber ich sehe noch nicht ein, wie Sie General Wills zu dem Glauben bringen wollen, daß die Stadt besfetzt ist, nachdem wir sie verlassen haben."

"Geben Sie mir nur zwei Stunden Zeit," versfetzte van Nooft, "und ich will Ihnen Strohmänner herausputzen, so gleich ben hochlandern, baß Sie schwören follten, Sie faben ihre blogen Knice."

Smeaton fing an gu lachen.

"In der That, mein guter Lord," fuhr van Rooft mit einiger Wärme fort, "der Plan ift gut. Ich könnte funfzig oder sechzig solche Strohmänner machen und sie in schönen Gruppen am Ende der Straßen aufstellen. Der General würde nimmermehr

baran benten, eine anscheinend vertheibigte Stadt ohne lange Vorbereitungen und geschickte Vertheilung seiner Streitfräfte anzugreifen. Inzwischen würden wir nach Lancaster gelangen fönnen."

"Nein, nein, van Rooft," entgegnete Smeaton. "Da ausgestopfte Manner teine Musteten abfeuern tonnen, wurde General Bille nicht lange getäuscht werden. Ihre Borfdlage, Die Brude über ben Ribble ju vertheidigen und fich ber Uebergange ju bemach= tigen, find febr gut, und ich will gegen General Forfter erwähnen, daß fie von Ihnen fommen; aber verschonen Gie mich mit ben Strohmannern. - Und nun, mein guter Freund, will ich Gie nochmals brin= gend bitten, Diefen Ort zu verlaffen. Ich hoffte in ber That, baß Sie langft fort waren. Berlaffen Sie fich barauf, van Rooft, alle, welche bier bleiben, find bestimmt, entweder in Brefton gu fterben ober gefangen genommen zu werben. Batten wir einen Unführer von Erfahrung und militarischer Renntniß, fo fonn= ten wir mit gunftigem Erfolge fampfen oder uns gu= rückziehen; aber fo ift weder zu bem Ginen, noch zu bem Andern Soffnung vorhanden. Gie find fein Solbat, van Rooft; Gie fonnen bier feinen Rubm gewinnen, und wenn Gie meinen Rath annehmen wollen, fo zaudern Gie keinen Augenblick, fondern reiten aus ber Stadt, fo lange ber Weg frei ift. Und nun leben Gie wohl, mein guter Freund. 3ch

tann nicht langer verweilen, benn ich muß mich von ber Bahrheit ber erhaltenen Rachrichten überzeugen."

Während er sprach, drückte er seinem Gefährten freundlich die Sand, und der arme van Rooft ging gesenkten Sauptes und Thranen in den Augen mit ihm zu der Sausthur hinunter.

Der junge Ebelmann ging die Strafe babin bis ju bem erften Safthaufe und beobachtete Die Gefichter aller Perfonen, Die ihm begegneten. Die Stragen waren febr angefüllt, benn bie Rachricht von bem Anruden des General Bills verbreitete fich rafch, und Sochländer, Grenzbewohner, Ratholifen aus Lancafbire und Berren aus Morthumberland eilten alle beraus, um weitere Runde von bem Weinde zu erhalten ober fich von ben Planen ihrer Unführer zu überzeugen. Diejenigen, welchen Smeaton begegnete, geborten größtentheils ber niedern Claffe an - es waren ge= meine Golbaten, und er bemertte einen Musbrud tropi= ger Entschloffenheit in ihren Gefichtern, woraus er gute Schluffe jog. Ich meine, er hegte bie Erwartung, daß ihr Widerftand beharrlich und fraftig, wenn auch nicht erfolgreich fein werbe, fo bag man vielleicht gute Bedingungen abschließen konne, wenn man auch keinen Sieg gewinne. Alls er aber in bas Gafthaus trat, fand er eine Angahl Berren im Gange, und noch viel mehr in einem Borbergimmer im untern Stod, welche warteten, um bas Resultat ber im

obern Zimmer vorgehenden Berathungen zu hören. Unter diesen bemerkte er keineswegs dieselben Blicke, die er an den gemeinen Leuten beobachtet hatte. Sie zeigten einen Ausdruck der Entmuthigung, des Zwelfels und in einigen Fällen sogar der Furcht, und der Einzige, der ganz ruhig erschien, war der Graf von Wintoun, der jetzt keinen Antheil an den Berathungen des General Forster nahm. Das Schweigen unter einer solchen Menge war sehr auffallend, und die Wesnigen, welche sprachen, redeten nur flüsternd mit einsander. Der Graf von Wintoun selber saß auf einem alten Stuhle von Mahagoniholz, spielte mit seinem Schweite, welches er zwischen seinen Knieen hielt, und summte ein schweitschen Sleichgültigkeit.

"Nun, Estdale," sagte er, als der Andere sich ihm näherte, "haben Sie die Nachricht gehört? Man sagt, die Leute des Kurfürsten ruden von Wigan vor, um uns anzugreifen."

"Dann werden wir bekommen, was man schon längst hätte erwarten können," versetzte Smeaton in heiterem Tone, "nämlich einige gute harte Schläge, und Gott schüge das Recht!"

"Amen!" rief ber Graf. "Es foll mich wunbern, was fie zu thun beabsichtigen. Ihre Berathung währt schon eine lange Zeit. Aber bas läßt sich er= warten, benn mahrend Leute von Erfahrung einsehen, baß nur Eins zu thun ift, muß unfer guter Freund Forster bie ganze Welt der Phantasie durchwandern, ehe er einen Plan fassen kann. Dhne Zweisel wird es etwas Außerordentliches sein, wenn er zufällig das Rechte trifft."

"Nein, nein, ich benke, es wird uns ganz gut gehen," versetzte ber junge Ebelmann. "Forster ist ein tapferer Mann, und ich hege die Vermuthung, daß ein unerschütterlicher Entschluß hier mehr nützen wird, als alles Andere. Natürlich werden alle gewöhnlichen Vorkehrungen getroffen werden, und da scheint mir, wird nicht viel zu commandiren nöthig sein."

"Die Leute werden muthig fechten," fagte ein junger Herr vom Hause Athol, der in der Nähe stand. "Wenn wir Köpfe unter und hätten, Herzen haben wir genug." Dann sah er sich mit gefalteter Stirn und zornigem Blicke im Zimmer um und fügte dufter hinzu: "Aber wir wollen keinen Scherz, keine Feigeheit."

"Beibes haben wir nicht zu erwarten, benke ich," versetzte Smeaton kalt "Aber da kommen wohl die Officiere herunter, Capitain Murran."

Man hörte ein Geräusch von vielen Fußtritten auf der Treppe. Im nächsten Augenblick sah Forster selber ins Zimmer hinein, und als er Lord Wintoun und den jungen Grafen von Estdale erblickte, näherte er sich ihnen, von mehreren Andern begleitet. Sein henry Smeaton, 4. Band. Blid war heiter und zuverfichtlich, fein Benehmen ges
faßt und höflich."

"Ihr Rath hat uns sehr gesehlt, Mplords," sagte er; "und ich wünschte in der That, Sie möchten zuweilen an unsern Verathungen Theil nehmen. Sie haben ohne Zweisel das Gerücht gehört, daß Seneral Wills von Wigan anrückt. Ich kann die Sache kaum glauben und will jest mit einer kleinen Abstheilung ausziehen, um mich zu überzeugen, ob dem so ist oder nicht. Wenn es so st, hoffe ich, werden wir diesem General Stand halten können."

"Ohne Zweifel," versetzte Smeaton ruhig. "Darf ich fragen, ob Sie sich zu einem Vertheibigungsplane entschlossen haben?"

"Noch nicht vollständig," versetzte Forfter; "und es wird mir lieb fein, von einem so erfahrnen Manne, wie Sie find, Mylord, einen Vorschlag ju hören."

"Ich zweiste nicht, mein herr," versetzte Smeaton, "daß Sie alle nöthigen Borkehrungen treffen und sich der Uebergänge über den Ribble sichern, so wie die Brücke besetzen werden, die leicht in einen starken Vertheidigungspunkt kann verwandelt werden."

"Wirklich!" fagte Forster. "Liegt fie zu bem 3wede nicht zu weit von der Stadt entfernt?"

"Freilich, wenn Sie entschloffen find, fich in ber Stadt zu vertheibigen," versetzte ber junge Ebelmann; "aber die Erhöhungen, wovon fie umgeben ift, bie

Hecken und Hohlwege in der Nähe und manche andere Bortheile gewähren einer kleinen Armee, die mit Kannonen versehen ist und größtentheils aus Infanterie besteht, einer größeren Macht gegenüber, die nur ihre Stärke in der Cavalerie hat, hinter der Brücke eine vortreffliche Stellung. Auf jeden Vall kann es nicht schaden, die Brücke sogleich zu besetzen, denn sie könnte mehrere Stunden mit einer Hand voll Soldaten verstheidigt werden."

"Das ift sehr wahr," versetzte Forster, "und es foll sogleich geschehen. — Oberst Farquharson von Invercauld, darf ich Sie bitten, diese Ausgabe gut übernehmen und die Brücke über den Ribble mit einer ober zwei Compagnien Infanterie zu besetzen?"

Der tapfere Soldat, den er anredete, verließ, fast ohne ein Wort zu erwidern, das Zimmer, um den erhaltenen Befehl auszuführen, und Forster sagte nach augenblicklichem Schweigen laut:

"Das Vorrücken des Feindes einige Stunden zu verzögern, ist so gut wie ein Sieg, denn ohne Zweisfel wird der größte Theil der Truppen des Kurfürsten zu der Armee ihres wahren Oberherrn übertreten, wenn sie nicht in die Schlacht geführt werden, ehe sie Zeit zum Nachdenken haben."

Dies wurde offenbar gesprochen, um Effect zu machen, und es ist wunderbar, welchen tauschenden Hoffnungen bie Menschen fich in verzweiselten Lagen

bingeben. Die Erwartung verbreitete fich, bag Ronig Georg's Truppen übergeben wurden, fobalb ihnen eine Macht gegenüberftebe; und nachbem Forfter noch eine oder zwei Minuten bageblieben war, ging er gur Thur bes Gafthaufes, mo feine Pferbe bereits auf ihn marteten. Er nahm nur febr wenige Leute mit fich, und unter allen gegenwärtigen Berren fiel feine Bahl auf ben Beiftlichen Robert Batten, ber bei bem mili= tärischen Beifte, ber fich feiner bemachtigt hatte, mahrend jenes ereignigreichen Tages als fein Abjutant fungirte. Die Berfammlung in bem Gafthaufe ging bei feiner Entfernung noch nicht auseinander, fonbern auf bie Stille, Die in bem unteren Theile bes Baufes geherricht hatte, folgte ein verwirrtes und larmenbes Beidrei vieler Stimmen, mahrend beffen Smeaton und ber Graf von Wintoun ruhig mit einander fortgingen.

"Wir scheinen in sehr aufgeregtem, aber nicht sehr thätigem Zustande zu fein," sagte Lord Wintoun in ruhigem und sarkastischem Tone zu feinem Besgleiter. "Was gedenken Sie zu thun, Estade?"

"Ich werde mein Pferd vorführen laffen und aus der Stadt reiten, um mit eigenen Augen den Zusftand der Dinge zu sehen," versetzte der junge Graf. "Wir find freilich nicht besonders thätig! Die Leute schlendern umber, als erwarteten sie die Eröffnung eines Jahrmarkts und nicht einer Schlacht."

"Ginem Schafe wird Die Rehle abgeschnitten,"

fagte Lord Wintoun, "mag es fich widersegen und mit den Tüßen schlagen oder nicht; darum ist es vielleicht am besten, fich der Operation geduldig zu unterziehen. Sie wollen uns doch nicht verlassen, Estdale?"

"Nein, nein, mein guter Lord," entgegnete Smeaton. "Ich werde wieder in Preston sein, ehe ein Schuß abgeseuert wird; aber ich muß sagen, König Jakob hat uns hart behandelt, uns unter das Commando eines so unfähigen Mannes zu stellen."

Mit diesen Worten ging er die kleine Straße hinauf, die zu dem Gasthause führte, wo er logirte, rief laut seinem Diener zu und befahl ihm, sein Pferd sogleich vorzuführen.

"Ich wünschte, Mylord," sagte Sigham in sehr gedämpftem Tone, "Sie erlaubten mir, einige Mis nuten mit Ihnen zu reden. Ich habe Ihnen viel zu sagen."

"Bei gelegener Beit, higham," antwortete Smeaton. "Jest habe ich es eilig, benn ich möchte mich gern von diefer Sache mit eigenen Augen überzeugen."

Der Mann schien wieder reden zu wollen, aber sein herr machte eine ungeduldige Bewegung mit der hand, und sobald das Pferd gebracht wurde, bestieg er es und ritt davon. Als er feinen Weg durch die engen Strafen und Gaffen nahm, die auf das Land hinausführten, hörte er mehr als eine unangenehme

Bemerkung von den Gruppen, die fich überall vers fammelt hatten.

"Da reitet noch Giner fort," fagte ein Mann. "Es foll mich wundern, ob Giner bableiben wird, ber wegkommen kann," fagte ein Zweiter.

"Ja, ja, diese Dochtories forgen filt fich selber,"

Aber Niemand versuchte ben jungen Ebelmann aufzuhalten, und gegen alle mußigen Bemerkungen war er fehr gleichgültig. Ueber bie uninittelbare Rabe ber Stadt binaus fand er bie Begend fast gang verlaffen, und die Entfernung bis zur Brude, wohin er feine Schritte richtete, war etwas weiter, als er erwartet batte, aber von bem Gipfel einer fleinen Erhöhung zur Rechten bemertte er die fleine Abtheilung ber Soch= lander, Die auf Die Stelle zumarschirten, welche zu be= feten er Forfter angerathen hatte. 2018 er noch weiter um fich blictte, fab er eine Staubwolfe in ber Entfernung von mehreren Deilen in ber Rich= tung nach Wigan zu auffteigen, welche ihm fagte, bag bas Unruden ber Urmee bes General Wills mehr fei, als ein bloges Gerücht. Ginige Minuten fpater fah er einen fchwarz getleibeten einzelnen Reiter auf Die Brude, Die über ben Ribble führte, jugaloppiren. Smeaton fpornte fein Pferd auf ihn gu, erfannte fogleich Berr Batten und begrüßte ibn mit ber Frage:

"Was gibt's Renes ?"

"D! sie kommen, sie kommen," versetzte ber Geistliche mit kuhnem und zuversichtlichem Blide; "und ich will gerade dem Obersten Farquharson sagen, seine Leute von der Brude zu entfernen und sich in die Stadt zuruckzuziehen."

"Um bes himmels willen, aus welchem Grunde?" fragte Smeaton. "hat General Forster einen Plan entworfen ober nicht?"

"D, einen vortrefflichen Plan," versetzte der Scistliche mit eingebildeter Miene. "Er kann aber nicht ausgeführt werden, denn die Furth ist nicht zu finden. Der General hat beschlossen, über den Fluß zu gehen und den Feind im Rücken anzugreisen oder ihm wenigstens in die Flanke zu fallen. Da dies aber jest unmöglich geworden ist, so wünscht er, daß Oberst Farquharson sich zurückziehe, um die ganze Vertheidigung auf die Stadt zu beschränken."

Smeaton fah ihn mit einem Blide der Berachstung und Ueberraschung an, lenkte dann fein Pferd, ohne weiter auf ihn zu achten, herum und ritt auf das Ufer des Flusses zu.

## Sechstes Rapitel.

Smeaton fam eine furge Strecke oberhalb ber Brude am Ufer bes Stromes an und überblicte mit rafchem Muge ben gangen Befichtefreis. Er bemertte fogleich eine Stelle, wo ber Boben eine fleine Erbobung bildete und wo fich ber Blug weiter ausbreitete. "Dort muß bie Furth fein," bachte er; aber noch nicht zufrieden ohne augenscheinlichen Beweis, ritt er rafch zu ber Stelle und ließ fein Pferd burch bas Waffer und wieder gurnd geben. Dann wendete er wieder um und ritt auf bie Brude gu, als er van Rooft auf einem großen Pferbe figen und auf Prefton zureiten fab. Der Bleifunftler ritt fchnell, und feine furge, breite Bestalt wurde von bem rafchen Schritte seines hochtrabenden Pferdes beftig erschüttert. Die Beine flogen empor, Die Schultern boben fich bei jedem Schritte, und ber gebeugte Ruden zeigte, wie fchwer

ihm diese Anstrengung wurde. Als Smeaton ihm laut zurief, fuhr er so hestig im Sattel empor, daß er beinahe sein Gleichgewicht verloren hätte, denn er war kein besonders geschickter Reiter; sobald er aber bemerkte, wer es war, zog er hestig den rechten Bügel an und galoppirte über den freien Raum auf seinen edlen Freund zu.

"Sie kommen, Mylord, sie kommen!" rief er in großer Aufregung, die aber nicht besonders anges nehmer Art war. "Ich habe selber ihre Avantgarde gesehen. Es ist unmöglich, an ihnen vorüber zu kommen, und ich weiß nicht, was ich thun soll. Ich muß wohl nach Preston zurücklehren, auch wenn man mich fängt und mir den Kopf abschneidet, wie einem Eber."

"Kommen Sie mit mir, ich will Ihnen einen Weg zeigen," rief Smeaton, und ohne auf eine Antswort zu warten, ritt er zu der Furth, die er entdeckt hatte, und deutete mit der Hand auf dieselbe. "Hier hinüber, van Noost," sagte er. "Wählen Sie den Weg zur Linken, machen einen Umweg und halten sich westlich, bis —"

"Alber, Mylord, Mylord," fiel van Rooft ein, "man fagt, der General Carpenter fei in Clitheroe, oder gang in der Nähe."

"Wenn Sie sich gang weftlich halten," fagte Smeaton, "jo werden Sie nach Garftang und Lancafter

tommen. Aber beeilen Gie fich, mein guter Freund, es ift teine Beit zu verlieren."

"Ich werde nimmermehr ben Weg finden," versfetzte van Rooft mit traurigem Kopfschütteln. "Können Sie nicht mit mir kommen, Mylord, und mir ben Weg zeigen?"

Der junge Graf lächelte über bie gutgemeinte Lift feines armen Freundes, schüttelte aber ben Kopf und fagte:

"Nein, nein, van Nooft, ich muß nach Presten zurücklehren. Erinnern Sie sich des Ihnen ertheilten Auftrages an meine theure Gattin, und sagen Sie ihr, wenn sie mich nicht wiedersieht, daß ich sie von ganzem herzen bis zu meiner letzten Stunde geliebt habe.

— Fort mit Ihnen, mein guter Freund! Kein Wort weiter."

Nachdem er ben guten Mann sicher die Furth hatte passuren sehen, wendete er nochmals sein Pferd zu der Brücke. Alls er sie erreichte, fand er, daß Varquharson und seine Hochländer in Volge der ershaltenen Beschle bereits die Vertheidigung derselben ausgegeben. Er erblickte gerade noch die Tartans, als sie den engen Hohlweg hinauszogen; aber er hielt einen Augenblick an, um die Vrücke anzusehen, ehe er ihnen nachritt. Sie war lang, schmal und an den Seiten mit starken steinernen Mauern versehen, und jeder Vus des Bodens auf der Seite nach Preston zu war

au vertheidigen. Der junge Edelmann fühlte, daß man ein großes Versehen begangen habe, daß dort der rechte Platz zu dem Gesechte sei und daß an einem solchen Orte von einer kleinen und ungeregelten Armee, wie die der Insurgenten, von Kanonen unterstützt und von Hecken und hohen Usern geschützt, selbst gegen eine überlegene Macht regelmäßiger Truppen ein Sieg hätte gewonnen werden können. Er seufzte, indem er sich wegwendete, und ritt hinter der sich zurückziehenden Abtheilung her. Als er sie erreichte, verbeugte er sich gegen den Ansührer, mit dem er oberstächlich bekannt war, und sagte:

"So haben Sie fich alfo von ber Brude gurudgezogen, Oberft Farquharfon ?"

"So ist es, mein guter Lord, und nun kommt bie Rattenfalle," versetzte Farquharson mit gleichgulstigem Lachen, indem er im nächsten Augenblicke hinszufügte: "Ich benke indeß, daß wir unsern Fängern in die Finger beißen werden, und das ist einige Genugthunng."

"Aber eine ärmliche," versette Smeaton. "Ich wäre ihnen lieber am Ufer bes Ribble an die Rehlen gesprungen."

Mit Diesen Worten ritt er weiter.

Alles war thätig und lebenbig, als er in Prefton ankam; Die Scene war eine gang andere als am Morgen; Die Aufregung ber Borbereitung, Die Aus-

ficht auf eine nabe Schlacht, icon bie Beichäftigung bes Beiftes und Rorpers hatte überall Leben und Energie bergeftellt, außer unter ben boberen Officieren, Die jest bereits mit ber Unfähigkeit ihres Generals befannt waren und feine besonders fanguinische Er= wartungen von bem Ausgange begten. Ginige maren bufter und murrifd, beobachteten Alles, mas um fie ber vorging, gaben einige Unweisungen, nahmen aber wenig Theil an der Arbeit; Undere blieben in den Saft = und Privathaufern in melancholischer Bergweif= lung; aber noch Unbere, unter welchen fich ber junge Graf von Derwentwater befand, arbeiteten beiter und eifrig an ber Errichtung von Barritaben, Die bereits guten Fortgang nahmen. Ihr Beifpiel erheiterte und ihre Blide begeifterten bie Leute. Smeaton war balb unter ihnen und arbeitete trop bem Beften.

Aber nur wenig Zeit wurde ihnen zur Errichtung ber Vertheidigungswerke gestattet, und biese wenige Zeit nur in Folge dessen, weil General Wills est nicht für möglich hatte halten können, daß Forster einen so wichtigen Punkt, wie die Vrücke über den Ribble, habe ausgeben können. Er trug Bedenken, den Uebergang zu wagen, und ließ die ganze Umgebung sorgfältig untersuchen, indem er sest glaubte, daß man die Hecken mit Infanterie besetzt sinden werde, und so wurde sein weiterer Marsch beinahe eine Stunde verzögert. Endelich aber wurden die ersten Leute seiner kleinen Urmee

son Sir Henry Haugthon's hohem Hause aus gessehen; aber jetzt waren alle vorbereitet, sie zu empfangen. Man hatte vier Hauptbarrikaden und eine Anzahl kleinerer in den verschiedenen Straßen errichtet; die Fenster der Häuser auf jeder Seite nebst den Gassen und Einzäunungen waren mit Infanterie besetzt, so weit es die Rleinheit des Trupps gestattete, und Alles zeigte die Absicht eines entschlossenen Widerstandes. Aber die Ansührer des Ausstandes hatten, seltsam genug, nur das Innere der Stadt zu vertheidigen besichlossen, so daß die Barrikaden nicht bis an den Eingang der Straßen vorgerückt waren, und mehrere enge Gassen gaben dem Feinde Gelegenheit, unbelästigt eine Strecke in den Ort einzudringen.

Smeaton fand die Barritaden fast halb vollendet, als er wieder in die Stadt eintrat. Dem Beispiel bes Grafen von Derwentwater folgend, warf er seinen Rock ab und arbeitete trot dem Besten, um das Versteidigungswert zu vollenden, welches in der Hauptsstraße ein wenig unterhalb der Kirche errichtet wurde. Während er einen Augenblick stülstand, um Athem zu schöpfen, konnte er nicht umhin, seine Verwunderung gegen den alten Brigadier Macintosh, der in der Nähe stand, auszusprechen, daß man die Barrikade nicht an das äußerste Ende der Straße nach Wigan zu gestellt habe.

"Wenn ber Veind mit einiger Beftigfeit vor-

Nin.

bringt," fagte er, "fo wird ber britte Theil ber Stadt in funf Minuten in feinen Banden fein."

"Mein guter Lord," versetzte der alte Officier ein wenig murrisch, "selbst wenn Sie Recht hätten— was ich nicht glaube — so ist es zu spät, der Sache setzt abzuhelsen. Um die äußersten Enden der Straßen zu vertheidigen, wo so viele enge Gassen und Gänge sind, wurde eine dreimal so große Anzahl Husvolk erfordern, als uns zu Gebote steht."

"Diese Barritade hätte wenigstens hundert Schritte weiter himmter an jene Strafenecke gestellt werden follen. Dort hätte man zwei Zugänge bestreichen kond nen, und man wurde und eben so wenig in die Flanke fallen wie hier. Wenn der Veind sich jenes großen Hauses bemächtigt, wird er uns hart zusegen."

"Abl" entgegnete ber alte Officier, "junge Manner find immer kluger, als altere."

Und er wendete fich ab und ging an das andere Ende ber Barrifade.

"Laffen Sie ihn in Ruhe, Estbale," fagte Lord Derwentwater. "Er ift halbstarrig, wie ein alter Eber, und wird wunderlicher und murrischer, so wie die Schwierigkeiten und Gefahren zunehmen."

"Ich will ihn in Ruhe laffen, mein guter Lord," versetzte ber junge Edelmann; "aber ich halte es für Pflicht gegen mich selbst und alle, zu thun, was ich kann, um bas begangene Versehen wieder gut zu machen. Halten Sie die Leute zur Arbeit an, ich werde in einer oder zwei Minuten zurud sein. Jener große Lastwagen würde, wenn man ihn umstürzte und mit Steinen und Erde anfüllte, an jener Ede dort eine sehr gute Vertheidigung bilben."

"Was wollen Sie thun?" fragte Lord Derwents water, als er fah, daß Smeaton feinen Rock wieder nahm und weggehen wollte.

"Ich will Capitain hunter auffuchen," versetzte Smeaton. "Er ift ein thätiger und schlauer Mann, ber mir ohne Zweisel einige von seinen Schützen geben wird, wenn er fie entbehren kann, um jene häuser bort unten zu besetzen, theils um fie uns zu sichern, theils um bem Feinde zuzusetzen, wenn er die Straße heraustommt. Wo denken Sie werde ich ihn finden?"

"Er ist mit Miller und Douglas auf dem Wege nach Liverpool," antwortete Lord Derwentwater. "Fü= gen Sie meine Bitte der Ihrigen hinzu — es ist eine sehr gute Idee."

Und während Smeaton sein Pferd wieder bestieg und hinwegeilte, suhr der andere Edelmann fort, die Leute nicht nur durch seine eigenen perfönlichen Anstrengungen aufzumuntern, sondern auch dadurch, daß er alles Geld, welches er bei sich hatte, unter sie vertheilte.

In zehn Minuten tehrte Smeaton mit einer Abstheilung von einigen funfzig Mann und bem Capitain

Hunter, bem Grenzbewohner, zurud, beffen straßenränberische Neigungen und Erfahrungen ihn zu einem
sehr brauchbaren Manne in großen Verlegenheiten
machten. Un der Barritade vorübergehend, ohne mit
irgend Jemand zu reden, eilten sie die Straße hinunter, bis sie den ersten Ausgang derselben erreichten,
wo sie sich in zwei Abtheilungen theilten, von welchen
die eine sich in die benachbarten Häuser zu beiben
Seiten begab und sich in die Venster stellte, während
die andere Abtheilung, die aus etwa zwanzig Mann
bestand, eine Strecke die engen Gassen hinunterging,
die auf die Velder in der Nähe des Einganges der
Landstraße nach Wigan führten.

Inzwischen war ber Brigadier Macintosh zuruckgeblieben und hatte bie Operationen, die Arme über
bie Bruft gekreuzt, beobachtet; sobald er aber die
Leute in die Gasse eintreten sah, schickte er ihnen einen
Boten nach und ließ sie augenblicklich zurucklehren.
Hunter an ihrer Spige, gehorchten sie widerstrebend;
die in den Häusern waren, ließ man dort, und sie
leisteten während des Tages gute Dieuste.

Um Morgen, und ehe ber Angriff begann, wurde Capitain Innes mit einer Abtheilung von etwa funfzig Hochländern in ein großes Saus geschickt, welches Sir henry haugthon gehörte und auf welches Smeaton aufmerksam gemacht hatte; aber fie wurden fast augenblicklich wieder zurückgerufen und bas haus feinem

Schickfal überlaffen. In der Berwirrung und Gile bes unheilvollen Tages wurde nicht bekannt, wer ben-Befehl vorzurucken und zurückzukehren gegeben.

Die Kanonen, beren sich die Insurgenten bemächtigt hatten, wurden unter die verschiedenen Barritaden vertheilt; aber die Schwierigkeit bestand darin, Artilleristen zu bekommen, benn nur ein Mann in der ganzen Armee behauptete, einmal in seinem Leben eine Kanone abgeseuert zu haben, und bis zu der Zeit, wo die Geschütze ausgepflanzt waren, hatte er eine hinlängliche Quantität Branntwein zu sich genommen, um die Sicherheit seines Zielens sehr zweiselhaft zu machen. In der Mitte der Stadt hatte man ein kleines Pulvermagazin angelegt, und ein lahmer Mann, der, zu Fuß keiner großen Anstrengung sähig, aber eifrig, thätig und entschlossen war, wurde dazu bestimmt, Pulvervorräthe zu Pferde zu den verschiedenen Barritaden zu bringen.

Sobald alle Anordnungen getroffen waren und bie Fußsoldaten hinter ben hastig errichteten Vertheidisgungswerten standen, zogen sich die Herren Freiwilzligen, wie sie genannt wurden, auf den Kirchhof zurück, hielten ihre Pferde bei der hand, bereit, bei jeder günstigen Gelegenheit einen Ausfall auf den Feind zu machen. General Forster hatte sein Hauptquartier im ersten Gasthofe aufgeschlagen; seine Pferde standen vor der Thur, bereit, ihn überall hinzutragen, wo henry Smeaton. 4. Band.

feine Gegenwart nöthig fein möchte, und es wird von allen Seiten zugestanden, daß er es mahrend bes Tages nicht an Muth oder Thatigkeit fehlen ließ.

Alle Alles bereit war, folgte eine feierliche Paufe auf bas Beraufch; Berwirrung und Larm verftumm= ten in ber Stadt, und bie gebampfte Unterredung ber Gruppen und von Beit zu Beit bie laut gesprochenen Worte bes Befehls ober ber Buruf eines Dificiers aneinen anbern in ber Verne waren die einzigen Tone, die fich in ben Strafen von Prefton hören liegen. Bon ben Felbern und Wegen außer ber Stadt ber tamen Trommelichlag und Trompetenschall immer naber und naber, querft von einer Stelle, bann von zwei ober brei verschiedenen Bunften umber, welches zeigte, daß Rönig Georg's Truppen Die Umgebung der Stadt erreicht hatten und fich ausbreiteten, che fie ben Un= griff begannen. In Schweigendem und fchrecklichem Barren erwarteten bie Infurgenten bas Erscheinen ber feindlichen Colonnen. Finfter und ftandhaft blickten fie über bie Barritaden hinweg, und fein Beichen ber Furcht ober bes Schwantens war fichtbar; boch war es eine fchreckliche Lage, fo unthätig auf ben Unfang eines Rampfes zu warten, in bem es fich, wie alle mußten, um Leben ober Tob handelte.

Endlich kamen einige Anaben und eine Frau mit einem Kinde auf dem Arme aus der Saffe, wo Smeaton anfangs Hunter's Trupp aufgestellt hatte, in die Hauptstraße und auf Macintofh's Barritade zugelaufen. Sie riefen athemlos, während man sie durchließ:

"Sie kommen die Saffe herauf, fie kommen die Saffe herauf!"

Soldaten und man hörte weder Arommeln noch Pfeisfen. Endlich aber trat ein junger Officier in voller Uniform und mit gezogenem Degen aus der Gaffe in die Straße, blieb ruhig in der Mitte stehen und blickte auf und nieder. Im Augenblick wurde an der Barristade das Commando ertheilt, die Musketen angelegt und die Straße himuntergeseuert. Aber der junge Officier stand noch da, betrachtete die Barrikade und ershob dann seine Augen, bei dem Gewehrseuer und dem Pfeisen der Augeln, so ruhig zu den Häusern auf beiden Seiten, als wäre er in einem Salon gewesen.

"Bei meinem Leben, bas ift ein tapferer Kerl," fagte Smeaton zu bem Grafen von Carnwath, ber in ber Rabe ftand. "Wer mag er fein?"

"Es ist Lord Forester," verseigte der andere Edelsmann. "Ich kenne ihn von Ansehen. Er ist Obersts- lieutnant in Preston's Regimente. Ich wußte nicht, daß man es gegen uns führen würde. Wenn sich der arme Kerl nicht in Acht nimmt, so wird er niedergesschofsen werden."

M8 er sprach, zog sich ber junge Officier in bie

Baffe gurnd, boch gefchab es nur, um an ber Spige feines Regiments gurudgutebren und bie Strafe berauf zu maricbiren. Bu gleicher Beit zeigte fich eine fleine Abtheilung Dragoner, um Die Infanterie gu unterftugen; aber es wurde ein furchtbares Feuer, fomobl von der Barrifabe, ale von ben umliegenden Baufern, auf bie anrudenden Truppen gerichtet, welches augen= blicklich ihr Vordringen hemmte. Gine Angahl von ber Infanterie und mehrere Dragoner fab man fallen, und feine Leute quer über bie Strafe aufftellend, brachte fie Lord Forester wieder in Ordnung und befahl ben Leuten, ein Scharfes Reuer auf Die Barritabe zu richten, mahrend einzelne Abtheilungen bie Baufer ffürmten und die Wohnung Gir Benry Saugthon's in Befig nahmen, die man auf fo unverftandige Beife unvertheibigt gelaffen.

Obgleich die königlichen Truppen auf der Straße nicht weiter vorrückten, so blieben sie doch fast der Barrikade gegenüber stehen, und der betrunkene Artilsterist erhielt jest Besehl, die Kanonen auf sie zu richten und abzuseuern. Er richtete beide Kanonen, ehe er eine abseuerte; aber in der Hast, aus Unkenntnist oder Trunkenheit hatte er die erste Kanone so hoch gestellt, daß die Rugel weit über die Köpfe der Soldaten hinwegging, den Schornstein eines niedrigen Dausses an der Seite der Straße tras und ihn donnernd Honpwood's Dragonern auf die Köpfe warf. Die

andere Ranone war beffer gerichtet, und bie Rugel ging gerade burch bie angreifenden Ernpven bindurch und verwundete inehrere Leute. : Man wendete alle Gile an, · um bie beiben Ranonen wieder zu laden, und mahrend ber Beit unterhielt man ein heftiges Feuer auf Die toniglichen Truppen von ber Barrifabe und ben um= liegenden Baufern aus. Dennoch behauptete Lord Forefter feine Stellung; Baugthon's Baus wurde mit Mustetieren angefüllt; nach einem beftigen Rampfe nahm man noch mehrere Baufer ein und feuerte von ber Fronte aus beständig auf die Insurgenten auf ber Barritabe. Endlich fab man ben jungen Officier fallen, aber er ftand fogleich wieder auf, fuhr fort, feine Be= fehle zu ertheilen und beutete mit feinem Degen bier und borthin, mahrend einer von feinen Leuten ihm ein Tafchentuch um bas Bein banb.

,,Wenn man einen Cavalericangriff auf fie machte, könnte man fie aus ber Stadt treiben," fagte Smeaton zu Lord Kenmure.

"Nun, versuchen Sie es, meine Herren," sagte General Forster, ber gerade angeritten kam und mit Lord Derwentwater sprach. "Besteigen Sie Ihre Pferde und folgen Sie mir. Der Brigadier foll uns durchs laffen."

Alle waren im Augenblick im Sattel und zogen in guter Ordnung die Straße hinunter, während Forster voranritt, und die Rugeln der königlichen Truppen, bie über die Barrikade hinwegslogen, trasen einige von den Freiwilligen, und sie sielen von ihren Pserden. Als sie sich der Barrikade näherten, wurde keine Beswegung gemacht, um sie durchzulassen, und Forster sprach hestig mit dem Brigadier Macintosh, der sich mit tropigem Blicke wegwendete, als Smeaton auf der Stelle ankam. Was vorher geschehen war, hatte keiner von den andern Herren gehört; aber Forster rief jest in lautem und zornigem Tone:

"Sehr gut, herr, fehr gut. Wenn es Gott gefällt, daß wir siegen und unser herr wieder zu feis nen Rechten gelangt, werde ich Sie wegen Ihrer Aufs führung vor ein Kriegsgericht stellen."

Dann wendete er fich zu den Gerren, Die ibn zu Pferde begleitet hatten, und fagte:

"Der Brigadier Macintosh widersetzt sich unserm Ausfall, Mylords. Es wird beffer sein, wenn wir uns wieder auf den Kirchhof zurückziehen, da es unnüt ist, und hier der Gefahr auszusetzen, wo wir keine Dienste leisten können. Mylord Derwentwater, ich will zu einer von den andern Barrikaden reiten und sehen, ob dort etwas zu thun ist, denn ich sühle, daß diese Unthätizkeit schmerzlich sein muß für eine Anzahl eifriger und tapserer Männer, die alle für den Dienst Seiner Majestät glühen."

Mit biefen Worten ritt er fort, und bie andern Berren zogen langfam wieder bie Strafe hinauf, in=

bem bie Augeln um fie her flogen, und unterhielten fich in lachendem Tone über bas Geschehene und über bas Benehmen berjenigen, mit welchen fie fich zu bemfelben Unternehmen verbunden hatten.

"Ich hoffe, Macintosh wird sich die Barrikade nicht nehmen laffen," sagte Lord Derwentwater, Smeaton, als den Ersahrensten unter ihnen, ansehend.

versetzte der junge Gras. "Er hat rüftige Männer genug bei sich, um jede Macht ohne Kanonen von sich abzuhalten, die sie gegen ihn führen mögen. Er ist ein trotiger, entschlossener Kerl, und seine Ehre steht jetzt auf dem Spiel, da er Nath und Beistand versweigert. Wissen Sie, wo Oberst Orburgh ist, Myslord? Ich habe ihn den ganzen Tag nicht gesehen."

"In einem Bierhause beim Gebet," versetzte Lord Derwentwater lachend. "So sagt man mir wenigstens. Mis ich ihn diesen Morgen sah, betete er mit großer Andacht seinen Rosenkranz. Lord Widrington ist auch nicht unter — und; aber er hat das Podagra, wie Sie wissen."

Während er fprach, tam ein Golbat herbeige= laufen und fagte:

Mylord. Haben Sie auf dem Kirchhofe welches?"

burch bas Rirchhofsthor reitend, mahrend bie Augeln

dichter und heftiger die Strafe heraufpfiffen, als wären die königlichen Truppen verstärkt worden, und ein Herr, Namens Ferguson, wurde von seinem Pferde heruntergeschossen und sein Bein auf furchtbare Weise zerschmettert.

"Ich will hinaufreiten und fogleich Bulver berichiden," fagte Smeaton weitergaloppirend.

Das Fenern nahm zu, und da die Strafe bergan ging, so war man auf der Sobe derselben in größerer Gefahr, als selbst an der Barritade. Aber der junge Graf tam unverlegt durch und erreichte einen kleinen Hof, wo das Pulver in Säcken aufgehäuft war, und dort fand er den lahmen Mann zu Pferde, eine besträchtliche Last hinter sich, wartend und bereit, nach der Richtung zu reiten, wo man seiner bedürfen möchte.

"An der Barrikade des Brigadiers fehlt es fehr an Pulver, mein guter Freund," fagte Smeaton; "aber wartet noch einen Augenblick, bis das Feuern ein wenig nachläßt."

Der Mann aber fette fein Pferd in Bewegung, und einer von feinen Begleiter, ber in ber Rabe ftand, rief ihm ju:

"Du wirst gewiß getödtet werden, Rob, wenn Du versuchst, das Pulver jett zu der Barritade zu bringen."

"Das weiß ich," entgegnete ber Andere ruhig. "Ich kann es nicht vermeiden; ba fie aber bes Pulvers

bedürfen, will ich es fo weit bringen, wie ich kann, wenn ich es auch nicht gang zu ihnen bringe."

Mit diesen Worten ritt er fort. Smeaton trat aus dem kleinen Hofe und fah ihm nach die Straße hinunter. Er sah ihn an dem Kirchhose vorüberreiten und der Barrikade näher und näher kommen; als er aber noch sunfzig Schritte von derselben entsernt war, siel der arme Kerl auf den Nacken des Pferdes nieder und saßte krampthaft die Mähne desselben. Im nächt sten Augenblick würde er vom Sattel gefallen sein; aber ehe dies geschah, traf eine andere Rugel auch das Pferd, und beide stürzten zusammen. Einige Leute kamen aus den benachbarten Häusern gelausen und hoben den armen Mann auf, während andere das Pulver zu Kuß zu der Barrikade hintrugen.

Aber Smeaton's Aufmerksamkeit wurde jest nach einem andern Theile der Stadt hingelenkt. Ein lautes Rusen, mit Flinten= und Kanonenschüssen gemischt, zeigte ihm, daß auch dort der Kampf hestig wüthete, und sein Pferd herumlenkend, ritt er rasch nach der Richtung fort, woher das Geräusch kam, um zu sehen, ob dort etwas zu thun sei. Indem er sich von seinem Ohre leiten ließ, ritt er eine lange, enge Gasse hin= unter, die auf die Felder hinaussührte, und bald ersblickte er eine andere Barrikade, an welcher Lord Charles Murray, ein Sohn des Herzogs von Athol, commandirte. Dieser junge Edelmann hatte unter der

Regierung der Königin Anna als Cornet gedient; aber er hatte zu Anfang des Aufstandes seine Stelle aufzgegeben und erschien setzt an der Spitze seiner Leute in hochländischer Kleidung, mit Rauch und Blut bezdeckt. Das Feuern hatte jetzt ausgehört, aber eine Menge von Todten und Verwundeten lag vor und hinter der Barritade, und der junge Ofsieier sprach, auf sein Schwert gestützt, mit dem Geistlichen Patten, der zu Pferde neben ihm hielt.

"Ah, mein guter Lord," sagte ber junge Ebelsmann, sobald er ben Grasen von Estdale erblickte, "ich schiede eben Patten ab, um einigen Beistand von dem Kirchhose zu holen. Wir haben hier einen schwezen Stand gehabt, wie Sie auch wahrscheinlich dort unten; aber wir haben die Hannoveraner für jetzt zurückgeschlagen und können mit geringer Hülse unsere Stellung bis Anbruch der Nacht behaupten, was, wie ich auch sehe, nicht mehr lange währt. Sie sind willsommen, wenn Sie unsere Arbeit theilen. Wenn Sie eine Mustete nehmen wollen, dort liegt eine in den Händen des armen Jack Murray, der eben damit einen vierschrötigen Londoner tödtete, ehe er selber niedergeschossen wurde. Ich hosse, sie wird ebenso glücklich in Ihren Händen sein."

"Ich hoffe es," versetzte Smeaton lachend und vom Pferde springend. "Gerr Patten, wenn Sie Leute hieher schicken, fo fagen Sie auch meinem Diener, daß er hieher kommt, um mein Pferd zu halten."

Der kriegerische Geistliche versprach es nicht zu vergessen, und nach wenigen Minuten kam higham herbeigelausen, lange vorher, ehe der erwartete Beisftand erschien. Der Angriff auf die Barrikade war inzwischen erneuert worden, und von beiden Seiten unterhielt man ein wüthendes Feuer. Lord Charles Murray stand auf einem Steinhausen und ertheilte so kalt seine Beschle, als wäre er außer aller Gesahr geswesen, und der Graf von Estdale unterstützte an einer Stelle, wo die Barrikade zerstört worden war, den einzigen Artilleristen bei den beiden Kanonen mit seiner Geschicklichkeit und Ersahrung.

Der Diener kam mit einer Rühnheit und Lebshaftigkeit herbeigelaufen, worüber sich sein herr wunsberte, und als er den Beschl erhielt, nach dem Pferde zu sehen, welches ein hochländischer Soldat so lange gehalten, begnügte er sich damit, das Thier an einem nahen Schuppen anzubinden. Dann erstieg er die Barrikade dicht neben seinem herrn und seuerte eine Muskete auf den anrückenden Feind ab.

"Wo hast Du bas Pferd gelaffen, Sigham?" fragte Smeaton ein wenig heftig. "Ich befahl Dir, für daffelbe ju forgen."

"Es ift gang ficher, Mylord," verfette ber Mann, "und außer bem Bereich bes Teuers. Ich bitte Gie,

laffen Sie mich einige Schuffe auf biefe Leute abseuern. Sie töbteten meinen Bater, als ich noch ein Rind war — fie schoffen ihn hinter seiner eigenen Hausthur nieder."

"Keiner von diesen, die Du jett vor Dir haft, Higham," sagte der Graf; "diese scheinen noch alle junge Bursche zu sein. Aber thu, was Du willst, wenn das Pferd nur sicher untergebracht ist. Komm nur von der Barritade herunter. Du kannst eben so gut hinter derselben herausseuern."

"D mein guter Lord, wenn Sie mir nur erstauben wollten, einige Worte mit Ihnen zu reben," fagte der Diener in lebhaftem Tone. "Wenn wir sie zuruckgeschlagen haben, erlauben Sie mir mit Ihnen zu reben!"

"Gut, so sei es," versetzte fein Gerr, betroffen von der Lebhaftigkeit des Mannes. "Aber komm her= unter, mein guter Mann. Komm herunter, sage ich!"

Während er fprach, wendete fich Sigham um und wollte gehorchen; aber er verfehlte entweder ben Gegenstand, ben er als Stufe anwenden wollte, oder es wich etwas von ben Materialien ber Barrifade, benn er fiel föpflings hinter bas Bertheidigungswert.

Der junge Graf hatte keine Zeit, sich zu überszeugen, ob er verlett sei ober nicht; benn mit lautem Buruf von ihrem tapfern Officier zum Angriff geführt, rückten die Gegner an, um die Barrikade zu fturmen.

Ein wohlgeleitetes und unterhaltenes Feuer von ben Sochländern und von den beiden Kanonen hielt fie zurud, als fie noch keine hundert Schritte von dem Vertheidigungswerke entfernt waren, und fie wurden nochmals in großer Verwirrung zurückgetrieben.

Ginige Minuten fpater tam eine Abtheilung von funfzig Freiwilligen, um die ermüdeten Vertheidiger ber Barritade zu unterfügen, und als sich Smeaton unwendete, nach seinem Diener zu sehen, war ber arme Kerl nirgends zu finden.

Mur eine febr turge Beit war ihm jum Rachfragen ober zur Rube gestattet. Die koniglichen Trups pen wurden bald wieder gesammelt und vorwarts geführt; aber bie Wirtung ber Berftartung murbe ben Difficieren ber angreifenden Bartei balb an ber Energie ber Bertheibiger und an ber Beftigfeit bes Feuerns bemerklich. Die Leute wurden rascher als vorher zu= rudgefchlagen und flohen in größerer Bermirrung mes gen bes Rugelregens, ber fich über fie ergog. Die Racht war nabe und es ichien einleuchtend, bag bie Barritade von ber vor berfelben befindlichen Dacht nicht genommen werben tonne, und langfam und wis berftrebend jog ber Unführer ber Angreifenden feine Truppen gurud, als gerade ber Simmel buntel wurde. Gine Wendung bes Weges verbarg ihre Bewegungen, und man fchictte einige Leute von ber Barritade ab, um fich zu verfichern, ob man ben Angriff wirklich aufgegeben habe. Als sie zurücklehrten und verkündesten, daß die königlichen Truppen in vollem Rückzuge wären, hielten die Officiere hinter der Barrikade eine rasche und ungeordnete Unterredung über die Ereignisse des Tages.

Lord Charles Murray war fast ganz unbekannt mit dem, was an andern Vertheidigungspunkten gesichehen war; aber es kam die befriedigende Nachricht, daß der Feind überall zurückgeschlagen worden, außer vor der Varrikade des Brigadier Macintosh, wo er noch einige Häuser inne hatte und ein heftiges Fener auf alle richtete, welche vorüber wollten. Un der blutigen Stelle, wo sie standen, wurde viel gesprochen und auch gelacht, doch konnte man es keine Verathung nennen. Der Eine machte diesen, der Andere jenen Vorschlag, und ohne eine Entscheidung auszusprechen, ertheilte Lord Charles Murray den Veschl, das Verstheilte Lord Charles Murray den Veschl, das Verstheilteungswerk zu besetzen. Smeaton's Urm fassend, führte er ihn hinweg und sagte:

"Bei meiner Seele, Estbale, ich muß etwas zu effen und zu trinken haben. Ich habe seit zwei Uhr hier gefochten, und obgleich die Leute Branntwein und Bier genug hatten, habe ich doch Nichts gekostet."

Smeaton ging mit ihm fort, machte fein Pferd los und führte es am Zügel. Sobald die Andern fie nicht mehr hören konnten, fragte sein tapferer Begleiter mit leiser Stimme:

"Und was meinen Sie, was bei biefer Sache zu thun ift?"

"Laffen Sie ben Leuten brei Stunden Ruhe, und ziehen Sie sieh dann nach Lancaster zuruck über die Wiefen, oder greifen Sie General Wills in seinem Lager an," versehte ber junge Graf. "Er ist offensbar nur ein schlechter Commandeur, und ich glaube, wir könnten einen leichten Sieg davontragen, ehe er Verstärkung erhält, oder uns an einen Ort zuruckziehen, der leichter zu vertheidigen ist, denn diese Stadt ist nicht zur Hälfte besetzt."

"Ich bente, wir muffen uns nach ben Befehlen unferer Vorgesetzten richten," entgegnete Lord Charles, "obgleich, wenn man Wills einen schlechten General nennen kann, Forster ein noch viel schlechterer ist. Indessen muß ich sehen, daß ich hier etwas zu effen bekomme. Wollen Sie mit mir zu Abend speisen?"

"Nein, ich bante Ihnen," verfette ber junge Graf, "ich muß nach meinem Diener sehen, ber, wie ich fürchte, verwundet ift."

Mit diesen Worten trennte er fich von Lord Charles.

Alls Smeaton zu bem oberen Theile ber Stadt zurücklehrte, stellte Preston eine feltsame und unheim= liche Scene bar. Das Feuern an den andern Barris kaden hatte aufgehört; aber noch hörte man von Zeit au Beit Schuffe aus ben Baufern in ber Rabe von Macintofh's Barrifade, und bort bauerte ber Rampf bie ganze Nacht fort. Die Läden und Wohnungen waren überall geschloffen; Die Bewohner bielten fich ju Saufe und man begegnete wenigen Leuten, außer bie und ba einem Goldaten, ber von einem Buntte jum andern eilte, einem Berwundeten, ber fich muh= fam fortichleppte, um Beiftand zu fuchen, ober einem Tobten ober Sterbenben, ber von brei ober vier Mannern fortgetragen murbe. Un verschiedenen Buntten ber Umgebung ber Stadt erhob fich ein buntel= rother Schein, ber bie leeren Strafen beleuchtete und zeigte, bag bie eine ober bie andere Bartei einige von ben Baufern in ben Borftadten angegundet habe, und ber entfernte Trommel= und Trompetenschall von außen mischte fich wild mit ben Tonen ber Sachpfeife, man von zwei Barrifaben borte.

Die einzigen Gruppen von einigem Umfange waren vor den Thüren der verschiedenen Gasthäuser versammelt, die zur Bewirthung der Leute offen geshalten wurden, und dort erhielt Smeaton die Bestätigung der Thatsache, daß die Truppen der Regierung an allen Punkten, wie er vermuthet hatte, zurückgesschlagen worden. Gin Gesühl des Triumphes belebte alle, mit welchen er sprach, doch war er weit entsernt, dasselbe zu theilen; aber es ist nicht unmöglich, daß die Vertheidigung Pressons einen andern Ausgang

gehabt hatte, waren bie Unführer fahig gewesen, ben Geift ber Stunde zu benuten.

Nirgends aber konnte Smeaton etwas von feinem Diener erfahren, und nach langem und fruchtlosen Suchen zog er fich in sein Quartier zurück und legte sich nach seinen Anstrengungen zur Ruhe nieber.

general file for a constant of the constant of

entre et estado en la composição de la c

## Siebentes Rapitel.

Der Morgen bes breigehnten, ber ein Sonntag war, bammerte fchwer und bufter herauf. Die Flammen ber brennenben Baufer waren erloschen ohne viel Schaben anzurichten, obgleich, wenn ber Wind geweht hatte, Prefton mahrscheinlich in einen Aschenhaufen ware verwandelt worden. Das Venern aus ben Baufern bauerte in Zwischenraumen fort, und ein = ober zweimal erschienen Abtheilungen von Ronig Georg's Truppen in ben Strafen, jogen fich aber unter heftigem Geuer gurud, wodurch mehrere von ben Golbaten und Officieren getobtet ober verwundet murben. Die Insurgenten hatten auch eine Angahl von Gefan= genen, und die Gemeinen zeigten hoben Muth und Entschloffenheit, obgleich die Officiere Die Erwartung bes glücklichen Erfolges nicht theilten. Freilich ma= ren bie Letteren beffer im Stanbe ju urtheilen; benn

die ersten Gesangenen, die sie an dem Morgen erhielten, brachten ihnen die Nachricht, daß Truppen
von allen Seiten auf Preston anräckten, und daß der
General Carpenter mit drei Regimentern Cavalerie die Nacht in der etwa zwölf Meilen entsernten kleinen Stadt Clitherve zugebracht. Die nächsten, welche eingebracht wurden, benachrichtigten ihn, daß General
Carpenter schon zu sehen sei, und einige Minuten
später entdeckten ihre eigenen Lente von den höheren
Gebänden der Stadt seine Macht, die in raschem
Krabe anräckte,

Die Goldaten, maren begierig zu handeln und murrten laut über bie Unthatigfeit ihrer Unführer. Aber es wurde feine Bewegung gemacht. Lord Widrington, Dberft Drburgh und einige Andere festen bie Berathung im Gafthofe fort, und Smeaton ging, nachdem er alle Mustunft erhalten hatte, Die von ben Berren im untern Stock bes Bafthaufes ju erlangen war, allein fort, trat in die Rirche und flieg, fo boch er tounte, ben Thurm binauf, um die Bewegungen bes Feindes braugen zu begbachten. 3mei ober brei Cbelleute waren ichon vor ihm hinaufge= fliegen und beuteten auf bie eben angekommenen Cavalerieregimenter, die in fchöner Ordnung rechts von ber Armee bes Beneral Wills aufgestellt waren. Emeas ton fagte nichts weiter als: "Sie haben feine Ranonen, wie ich febe," und fuhr fort, mit febr geringer

Bufriedenheit über den Anblite, ber fich ihm darfielte, von dem Thurme herunterzublicken. Bwei Officiere, welchen eine kleine Abtheilung Dragoner folgte, ritten langsam von der hanptarmee weg, und nahmen ihren Weg um die Stadt, zuweilen beutlich zu sehen, wenn fie ihren Weg über die freien Felder und Wiesen nahmen, zuweilen von den Bäumen und Pecken verborgen. Bon Beit zu Zeit hielten sie an, und mehr als einmal wurde ein Soldat plöglich von der Besgleitung abgeschickt und galoppiete zu einem von den dort aufgestellten Regimentern. Sogleich rückte dann eine kleine Abtheilung vor, vitt langsam weiter und stellte sich dem einen oder dem andern von den vielen Bugängen der Stadt gegenüber auf.

Smeaton's erfahrenem Auge war biefes Experisment fehr klar. Er fah, daß ein Mann von größerer Sinsicht, als General Wills besaß, gegen die Insursgenten in Preston zu handeln im Begriff sei, daß General Carpenter alle Anordnungen seines Borgansgers verändere, und daß die Stadt in fehr kurzer Beit völlig umzingelt und jede Möglichkeit der Flucht absgeschnitten sein würde. Der Gedanke, die Sache an welcher er Theil genommen, zu verlassen, war ihm nie eingesallen. Er hatte sehr ungern an dem Ausstande Theil genommen; da er es aber gethan, glaubte er sich nicht von demselben trennen zu können. Densnoch sah er nicht ohne einen Seuszer die Möglichkeit

bes Rückzuges vorübergeben. Aber Verzweiflung ers zeugt Gleichgültigkeit; und von dem Augenblick an; als er die Bewegungen des General Carpenter geschen hatte, fühlte er, daß alles verloren sei. Er summte ein munteres französisches Lied, als er die schmale Treppe des Thurmes herunterstieg; und obgleich sein Gesicht gedankenvoll war, zeigte es doch keine Spur von Trostlosigkeit.

Einige Edelleute hatten fich vor der großen Kirch=
hofspforte versammelt und waren im Vegriff, ihre alte
Stellung innerhalb der Mauern wieder einzunehmen;
aber der junge Graf wendete sich zu der kleinen Pforte
links, an welcher in dem Augenblick ein luftiger Arzt
aus Northumberland, Namens Alcock oder Walker,
denn er hatte zwei Namen, vorüberritt, und welcher
während des vorhergehenden Tages in der Armee das
Geschäft des Wundarztes versehen hatte. Begierig,
Nachrichten von seinem Diener zu erhalten, eilte Smeaton ihm nach und faßte seinen Zügel. Der Doctor
schien es eilig zu haben, aber sebald der junge Edelmann den Gegenstand seiner Besorgniß erwähnte, versetzte er:

Die ja, Mylord, ja, ber arme Teufel murbe burch ben Magen geschoffen, und wenn er nicht einen Straußmagen hat, wird er nicht im Stande fein; fein Albendeffen von gestern zu verdauen. Da fallt mit ein, er wünschte fehr lebhaft, Sie zu fprechen, aber ich wußte nicht, wo Sie waren."

Der Doctor schien gern weiter zu wollen; aber Smeaton hielt ihn noch auf, und ersuhr, daß der arme Mann in ein Privathaus in der Nähe der Barzikade, wo er gefallen, gebracht worden sei. Dann that der junge Edelmann noch einige weitere Fragen über den Zustand des Dieners, aber die Ungeduld des würdigen Doctors ließ sich nicht länger zügeln, und seinen Kopf niederbengend, flüsterte er Smeaton in's Ohr:

"Ich bitte Sie, mein edler Lord, laffen Sie mich gehen. Ich bin zu der Ueberzengung gekommen, daß wir hier nichts mehr nügen können, da jest Carpenter mit seinen Eisenfressern gekommen ist; und da ich gestern die Umgegend ziemlich genau untersuchte, so weiß ich, daß ich durch Tishergate Street über die Wiesen und durch die Turth entkommen kann. Wenn Sie meinen Rath annehmen wollen, so thun Sie dasselbe."

Smeaton schüttelte ben Kopf und sagte lächelnd:
"Beeilen Sie sich, beeilen Sie sich! Carpenter
verändert alle Posten und in fünf Minuten wird er
auf eben ben Wicsen sein, über welche Ihr Weg führt."
Dierauf ließ er ben Bügel los und Doctor Alscort trabte bavon. Ich kann auch noch hinzufügen,
daß er gerade zur rechten Beit kam, benn er und zwei

vor drei andere gelangten aus der Stadt und durch die Furth gerade vor den Augen des General Carpenter, der es wahrscheinlich nicht der Mühe werth hielt Bemand von seiner Begleitung abzuschicken, um sie ju verfolgen.

Smeaton nahm indeg mit rafchem Schritte feinen Weg zu bem andern Ende ber Stadt, um die armen Berwindeten git befuchen; aber um ben Drt gu erreichen , mußte er an ber Thur bes erften Gafthofes vorüber, und er bemerfte Beichen ber Bermirrung und Aufregung , Die ihn veranlaßten , einen Augenblick ftill au fteben. Die gemeinen Goldaten ftanden jest alle wieder an ben Barrifaden und eine gute Augahl von ben Freiwilligen hatten fich auf bem Rirchhofe verfammelt; aber einige breißig ober vierzig Berren, nicht vom höchsten Range, ftanden vor ber Thur ober im Gange bes Gafthaufes. Alle fprachen lebhaft mit ein= ander, einige gestieulirten beftig, und ein junger Mann, Ramens Murray (nicht Lord Charles Murray), mit bem Smeaton einigermaßen befannt war, eilte auf ihn au, fobald er ihn bemertte, faßte feinen Urm und fagte mit leifer und lebhafter Stimme:

"Ich bitte Sie, Mylord, kommen Sie auf fünf Minnten mit mir. Diese Leute da drinnen verrathen und; sie wollen und den Handen des Feindes siberliesern, den wir gestern an allen Punkten geschlagen Kommen Sie mit mir, ich hitte Sierel Sie sind ein Mann von Rang und Erfahrung, ein Solbat - ein tapferer Mann - fie muffen auf Sie hören."

"Sie haben sehr wenig auf mich gehört," ents gegnete Smeaton, "sonst wären wir nicht in unserer jetzigen Lage. Aber geben Sie voran, ich will Ihnen folgen."

Murray, beffen Augen Feuer fprühten und beffen ganzes Gesicht sehr aufgeregt war, eilte augenblicklich zu der Menge zurück und drängte sich durch den Gange Smeaton folgte mit ruhiger, ernster Mienen, mehr um zu erfahren, was vorging, als mit der Hoffnung, daß man auf seine Stimme achten werde. Sein junger Bekannter erreichte die Treppe, nahm beim hinaufsteigen drei Stufen zugleich, bis er an die Thur eines Zimmers kam, wo ein Mann, mit blogem Schwerte in der Hand, Schildwache stand.

"Sie können nicht burch, herr," fagte ber Mann. ,Die Officiere find bei ber Berathung."

"Wir muffen auch an ihrer Berathung Theil nehmen," entgegnete Murray. Dhne Weiteres öffnete er die Thur und trat ein. Smeaton folgte ihm und die Schildwache widersetzte sich ihnen nicht.

Die Scene im Innern war bereits fturmisch genug, benn fie bestand aus zehn bis zwölf Personen, bie alle zugleich und heftig sprachen. Oberst Orburgh; Lord Widrington, ein Jesuit Namens Pierce, Sir James Anderton und noch einige Andere standen um den General Forfter mind zwischen ihnen mid einer andern Bartei, Die eine Frage lebhaft mit ihnen zu verhandeln schien, befand fich ein Kleiner Tische

"Mein herr," sagte Forster mit geröthetem Gessichte, als Antwort auf etwas, was eben gesprochen worden, "Sie werden beleidigend. Ich lege Ihnen die einfachen Thatsachen vor. Es bleibt uns nichts weiter übrig, als den gestrigen Erfolg zu benutzen, um eine günstige Capitulation zu erhalten,"

rief ber junge Murray, fich rafch pordrängenben

"Ich, herr," versetzte Vorster, wich, ber General dieser Armee, nach der Bestimmung des Königs Jakob. Wir sind gänzlich umzingelt, die Zahl unserer Gegner ist doppelt so groß, als die unsere, und unser Pulversvorrath ist sehr im Abnehmen. Ich habe meine Person nicht geschont. Ich bin dem seindlichen Vener nicht ausgewichen; aber ich kann ebenso gut wie jeder unbesonnene Bursche in England sehen und beurtheilen, was nothwendig ist. Und ich sage, der einzige Aussweg, nicht bis auf den letzten Mann niedergemetzelt zu werden, besteht darin, zu versuchen, Bedingungen zu machen."

"Was, mit fünfzehnhundert tapfern Männern, die lieber ihren Weg durch einen Velfen bahnen, als sich ergeben würden!" rief Murray heftig. "Ich will Ihnen was Tagen, General Forster; die Soldaten

bie tapfern gemeinen Solbaten wollen nicht von Uebers gabe hören. Es find auch einige Edellente und Herren unter uns, die Männer von Muth find und dies nicht zugeben werden. Hier steht der Graf von Estdale, ein Mann von großer Erfahrung und ohne Borurtheile. Ich bin gewiß, er stimmt nicht für Uebergabe."

"Gewiß nicht," entgegnete Smeaton; "denn ich möchte lieber bas Schwert in ber Sand bem Feinde gegenüber fterben, als auf bem Towerhngel meinen Ropf auf bem Block legen — und ich glaube — bas ift bie einzige Wahl."

"Mylord, Gie haben tein Commando hier,"
fagte Forster. "Ich bin nach des Königs Willen der commandirende General dieser Truppen, und so lange ich lebe, foll Niemand anders sie commandiren."

"Ich ftrebe nicht im geringsten barnach," verfette Smeaton. "Ich fpreche nur meine Unficht aus."

Che er seinen Satz noch beenden konnte, unters brach ihn Capitain Murray und rief mit lauter Stimme:

"Dies foll eines Berrathers Auftrag vernichten, beffen er unwürdig ift !"

Und eine Piftole hervorziehend, richtete er fie auf Forster's Kopf und drückte los. Temand aber schlug die Mündung der Piftole in die Göhe, als er gerade

fenern wollte, und bie Angel fuhr zwei Bug bober als bas Biel in bas Tafelwert.

Es erfolgte eine Scene: unbeschreiblicher Verwirrung, mahrend welcher ber haftige junge Officier verhaftet und aus bem Bimmer entfernt wurde.

G8 mahrte mehrere Minuten, ehe bie Ruhe einigermaßen wieder hergestellt werden tonnte, und dann wendete fich Smeaton zum General Forfter und fagte:

"Ich bedaure dieses Ereignis außerordentlich, General Forster; aber ich hosse, die Uebereilung und die verbrecherische Handlungsweise dieses jungen Mannes wird Ihre Ausmerksamkeit nicht von dem ablenken, was er sagte. Meine Meinung ist, daß Sie es unmöglich sinden werden, die gemeinen Soldaten zur Uebergabe zu bewegen, obgleich sie dadurch in geringere Gesahr kommen, als wir; und ich glaube, wer ihnen einen solchen Vorschlag machte, würde nicht sieher sein."

"Wir fprachen nur von Uebergabe unter günftigen Bedingungen," entgegnete Forster heftig, "und wenn wir die erlangen können, wird vermuthlich Niemand so thöricht sein, sie auszuschlagen. Indessen erlauben Sie mir, zu fagen, daß ber Rath, ben Sie und während bes ganzen Feldzuges vorenthalten, jest nicht gefordert wird."

"Ich bot zu Alufang meinen Rath an," entgegnete Smeaton falt, "doch wurde er, wie jeder, andere vers nünftige Rath, mit Berachtung behandelt, und baher

sprach ich ihn nicht eher wieder aus, als jetzt, wo meine Ehre und mein Leben auf dem Spiele stehen. Ich ertheile jetzt nicht nur meinen Rath, sondern protestire in Gegenwart dieser Herren gegen jede Uebergabe unter anderen Bedingungen als solchen, die unsere Ehre sichern würden, und nachdem ich: dies gesagt habe, wünsche ich Ihnen einen guten Morgen."

Berlaffen Sie sich dacauf, Mhlord," fagte Vorster in milderem Tone, "wenn wir überhaupt wes gen Uebergabe unterhandeln, wozu wir noch nicht ents schloffen sind, so foll es nur unter folchen Bedingungen geschehen, die für alle befriedigend sind."

Jedermann weiß, was es heißt, eine Unterhandlung mit einem überlegenen Feind zu beginnen,
und es würde felbst für die wenigen Leser, die mit
den Ereignissen jenes unheilvollen Tages unbekannt
sind, langweilig sein, wollten wir uns auf alle Einzelheiten einlassen, die während der nächsten vierundzwanzig Stunden geschahen. Verwirrung, Gile, Unzufriedenheit, Schrecken herrschte in der ganzen Stadt.
Das Gerücht von der beabsichtigten Uebergabe verbreitete sich, und die Truppen waren mehr als einmal
bereit, über ihre Officiere herzusallen und sie niederzusmetzeln, doch erhielt man sie durch grobe und schmachs
volle Ligen ruhig. Man sagte ihnen, General Wills
habe ihnen ehrenvolle Bedingungen anbieten lassen und
versprochen, daß allen Leben und Freiheit gestähert

werben folle, und man gab ihnen bie Berfichermig, bas Bine und Bergebeit Des Dberften Deburgh und niebe rer anderen toniglichen Difficiere zwifthen bem Lager tind ber Stadt begiebe fich nut auf unbedeutende Bimtfe ber Capitulation. Ingwischen begannen bie Botichaften mit fühnen und übertriebenen Forderungen ; nach und nach aber wichen Weffigfeit und Darth. General Car-Benter und General Bille verweigerten ftreng alle Bebingungen und verfprachen unt, baff bie Infurgenten, wenn fie fich nicht auf Gnabe ober Ungnabe ergeben wollten, fogleich follten niedergemegelt werden. Undere Bedingungen, fagten fie, wollten fie Rebellen mit ben Waffen in ber Band nicht gewähren. Gin fleines Bugeftanbrig murbe inbeffen gemacht, namlich bag bas Dieberlegen ber Baffen bis fieben Uhr am nachften Morgen geschehen tonne, um Beit zu haben, Die gemeinen Goldaten zur Unterwerfung ju liberreben; aber es wurden Geißeln geforbert, um fich zu verfichern, bag man teine weiteren Bertheibigungswerte in ber Stadt errichte und bag man Riemanden bie Blucht acftatte.

Ge erfolgte eine Nacht großer Alengftlichkeit und Unruhe, der Verwirrung, Neberredung und lebhaften Verhandlung; aber ehe die bestimmte Stunde da war, hatte sich Verzweiflung fast aller Herzen bemächtigt, vbgleich man nicht ohne Grund vermuthet, daß die hochländischen Truppen bis zuletzt getäuscht und zu

bem Glauben veranlaßt wurden, daß sie ihre Wassen unter günstigen Bedingungen niederlegten. Vor sieben Uhr hatte sich das Geräusch und Verwirrung in düsstere und mißmuthige Unterwerfung verwandelt; die Hochländer waren auf dem Marktplatze ausgestellt; die Goelleute und Herren, die an dem Aufstand Theil genommen, blieben in ihren Quartieren, und bei Trommelschall und Trompetenschall zogen General Carpenter und Wills an der Spige ihrer Truppen von beiben Seiten in die Stadt.

Es war ein Mugenblid ber angftlichen Beforgniß, benn man hatte noch in ber letten Minute feine Bewißheit, ob die Truppen ber Insurgenten nicht ihre Waffen anwenden und auf bem Marktplate eine lette verzweifelte Unftrengung magen wurden. Uber fie hatten fein Bertrauen zu ihren Officieren, feinen Plan verabredet und von einer großen Maffe Cavalerie und Infanterie umringt, wurde jeder Berfuch bes Wiberftandes nur ein Gemetel und fein Gefecht berbeige= führt haben. Sie legten baber auf ben erhaltenen Befehl ihre Waffen nieder und wurden in Abtheilungen. in die Rirche geführt, wo man fie mehrere Tage ftreng bewachte. Dann wurden fonigliche Officiere ausges Schickt, um die Baffen ber Officiere und Freiwilligen in Empfang zu nehmen, Die man in verschiedenen Gafthofen und Brivathäufern als Gefangene unterbrachte; und fo endete ein Aufftand, ber ohne Ueber=

legung, begonnen hatte und ohne Gefchicklichkeit ober gewöhnliche Mugheit geführt worden war.

An den Verhandlungen, die der Uebergabe vorsangingen, hatte Smeaton nur den erwähnten Antheil genommen. Von dem ersten Gasthose hatte er sich in das haus begeben, worsein Diener Thomas higham lag, und er sand den armen Kerl in sehr schwachem Bustande. Der Wundarzt, der gerade bei ihm war und ihm eben, die Kugel herausgezogen hatte, wollte keine Unterredung gestatten und sprach die Hossnung aus, daß er genesen würde, wenn ihm völlige Ruse zu Theil würde. Smeaton ließ eine kleine Sunme Geldes zurück, und sür seine Bedürsnisse zu sorgen, und entsernte sich mit dem Versprechen, ihn wieder zu besuchen, wenn es möglich sei.

2018 um ein halb acht Uhr einer von ben königlichen Officieren in bas Quartier bes jungen Gbelmannes trat, fand er ihn, Schwert und Biftolen vor fich auf dem Tische liegend, ruhig beschäftigt, Briefe zu schreiben. Er behandelte seinen Gefangenen mit vollommener Höflichleit, nahm seine Waffen in Empfang und händigte fie einer hinter ihm stehenden Drdonnanz ein; dann deutete er auf die Briefe und sagter

"Ich fürchte, biese Briefe werden nicht abgeben können, Mylord, ohne vorher ben commandirenden Generalen vorgelegt zu werden."

"Ich erwartete es," verfette Smeaton, "aber

ich bente nicht; bag fie etwas bagegen einwenben werben. Der eine ift an meine Mutter, von ben ich wünsche, bag er fo bald als möglich an fie befor= bert werben mochte, wenn fle noch am Beben ift. Der anbere ift an ben Grafen von Stair, und ich wunichte, Sie möchten ihn ben Banben bes General Carpenter übergeben, ba er fich auf Dinge begieht, bie bereits zwischen uns verhandelt worben find, und in Betreff welcher ich hart behandelt zu fein glaube, und ich weiß freilich nicht, ob er auf mein endliches Schidfal Ginflug haben tann; boch hoffe ich, auf biefes Schickfal als Dann von Muth und Chre vorbereitet gut fein. Sch habe ihn nur zur vollständigen Erflärung meiner Sandlungsweife gefdrieben, bamit fein Matel an meinem Rufe haften moge und es flat werde, bag ich mein gegebenes Wort in teiner Beife verlett habe. 3ch hoffe, ber Graf von Ctair wird im Stande fein, feine Bandlungsweife eben fo genis gend zu erklaren. Ich flage ibn nicht an; aber es muß irgend ein unglückliches Digverflandnig obgewaltet haben.

Der Officier nahm die Briefe, versprach fie ben Banben bes General Carpenter zu übergeben und fügte in freundlichen Tone hingu:

"Wenn ich irgend etwas zu Ihrer Bequemlichkeit thun kann, Mylord, was fich mit meiner Pflicht vers trägt, so dürfen Sie nur befehlen." "Michts, so viel ich weiß," versetzte Smeaton, "als wenn Sie Ihren Einfluß anwenden wollten, um einen armen Diener von mir, der am Sonnabend auf Lord Charles Murray Barritade schwer verwundet wurde, freundliche Behandlung zu verschaffen."

"Ich werde felber nach ihn feben," schrieb ben Namen und das haus auf, wo er zu finden war, und fügte hinzu:

"Ich werde dies sogleich besorgen. Ich werde eine Schildwache vor Ihre Thur stellen muffen, Myslord, bis man anderweitig über Sie verfügt hat; aber der Mann soll Befehl erhalten, Ihre Bequemlichkeit so viel als möglich zu berücksichtigen."

Mit diesen Worten entfernte er fich, und Smeaton blieb allein in seinem Zimmer als Gefangener zurud.

## Achtes Rapitel.

Ich muß mich jest zu verschiedenen Scenen und zu Personen wenden, die ich lange verlaffen habe, um nicht die Rette der Greignisse zu unterbrechen, die ben jungen Grasen von Estdale unmittelbar berührten.

In einer der engen Straßen, die von dem Towerhügel hinwegführen, befindet sich ein Haus, welches besser ist, als die andern, aber bennoch klein und
unbequem. Vor Jahrhunderten verkehrte mancher
muntere und tapsere Hosmann in jener Straße, und
selbst in jener Zeit, von der ich rede, war sie von
einer respectablen, wenn gleich armen Classe der Bevölkerung bewohnt. Es war der Ort, wo Schiffskapitaine, die zwischen London und fremden Gösen,
der Handlungsverbindungen wegen, hin und her
suhren, gewöhnlich während ihres Ausenthalts an
der Küste Aufnahme fanden. Das erwähnte Haus
war das beste von diesen und der Gouverneur des

Tower, ber ein freundlicher und liebreicher Mann war, wie es fein Benehmen gegen seine Gesangenen zeigte, hatte es für Sir John Newark's Familie gleich nach seiner Ankunft in der Gesangenschaft gemiethet. Alles in dem Hause hatte sich freundlich gezeigt, und die gute Frau, der es gehörte und die sich über das Glück freute, ihre sämmtlichen Zimmer auf einmal zu vermiethen, zog gern in ein Dachstübchen eines Nach-barn, um Emmelinen und den Dienern Platz zu maschen.

Bie die schöne junge Gräfin von Estdale ihre Zeit in dem kleinen düstern Hause zugebracht hatte, wie traurig ihre Gedanken gewesen, wenn sie täglich Nachrichten aus dem Norden erhalten und von dem Antheil ihres Gatten an dem Aufstande gehört, wie nach Verlauf von etwa sechs Wochen die alte Mistreß Eulpepper zu ihr gekommen und mit bewundernswürdiger Standhaftigkeit und Seistesstärke die junge Dame in ihrer schweren Prüfung unterstützt hatte, kann ich hier nicht ausssührlich berichten.

Emmeline saß allein in einem kleinen Zimmer im unteren Stock, bessen kleine und schmale Fenster mit breiten Fensterpsoften versehen waren und nur wenig Licht gewährten. Sie hatte Sir John Newark ihren täglichen Besuch im Tower abgestattet und war eben von einer sehr unbefriedigenden Unterredung zurückgekehrt. Die politischen Gesangenen aus dem Ausstande von 1715

und 1716 wurden, wie alle Welt weiß, während ihrer Gefangenschaft mit einer Milbe und Nachläffigkeit behandelt, die einen seltsamen Segensatz zu der unversschnlichen Strenge bildete, die man am Ende gegen viele derselben anwendete, und Leute, die auf ihr Berbör warteten und zu einem blutigen Tode bestimmt waren, dursten sich der Gesellschaft ihrer Freunde ohne Beschränkung erfreuen, ja, es war ihnen gestattet, zu schwelgen, zu spielen und zu trinken innerhalb der wüsten Mauern, und sich jeder Mittel zu bedienen, mochten sie num unschuldig oder lasterhaft sein, um sich die Zeit zu vertreiben und die schrecklichen Gebanken an die bevorstehende Verurtheilung zu versbannen.

Dies Alles wurde auch Sir John Newark gestattet und es sehlte ihm nichts zu seiner Bequemlichsteit als Freiheit, aber die Gesangenschaft drückte ihn nieder und machte ihn reizbar und argwöhnisch. Aller Macht Ränke zu schmieden beraubt, gehöthigt zu sein, müßig da zu sigen, während er sich vorstellte, daß sich große Gelegenheiten darböten, das Spiel zu gewinnen, worauf er sich eingelassen — zu sinden, daß die Regierung ein kaltes und unheimliches Schweigen bei allen Anerbietungen zeigte, die er gemacht und zu wissen, daß man Beweise von seinen gefährlichen Instriguen, wenn auch nicht vom Hochverrathe, habe — Alles diente dazu, ihn noch mehr als selbst der Vers

luft feiner perfonlichen Freiheit nieberzudrücken und zu qualen.

Bahrend ber letten Woche hatte er fich gum erften Male in feinem Leben zornig und rauh gegen Emmeline gezeigt. Er beftand barauf, bag fie immer, wenn fie aus bem Baufe gehe, und felbft, wenn fie nur ben Tower befuche, von einem feiner Diener begleitet fein folle, und fie entbecte, bag ber Gine ober ber Undere von biefen Leuten täglich gerufen und von feinem Berrn ftreng examinirt werbe, wo fie gewesen, mit wem fie gesprochen und mas fie gethan - furz, daß fie in London eben fo überwacht werde, wie in Alle Manor. Es ift vielleicht nicht zu verwundern, baß ihr biefes Spioniren argerlicher war, als je zu= vor; benn vor ber Ankunft ber alten Sanshälterin wurde es fo ftrenge genbt, bag fie taum eine Rach= richt über bie Greigniffe im Norden erhalten fonnte, von beren Wendung ihr ganges Lebensglück abhängig war.

Die plögliche und unerwartete Erscheinung ber guten Frau war ein großer Trost für bas arme Rind. Sie saß nicht mehr allein ba und weinte, blickte nicht mehr ftarr auf die glühenden Kohlen und gab sich Gedanken hin, die in rascher Volge gleich den dustern und schrecklichen Schatten des herannahenden Miggesschicks an ihr vorüberzogen. Die gute Mistreß Culspepper saß jest den größten Theil des Tages bei

ihr, suchte Nachrichten für sie zu erhalten und sprach von ihrem geliebten Gatten, und es lag ein Troft in ihrer Gesellschaft, obgleich die Haushälterin keineswegs heiter war, denn ihre eigenen Erwartungen hinsichtlich Smeaton's waren düster und unheimlich. Sie ließ dieselben freilich nicht laut werden; doch ihre Worte und ihr ganzes Benehmen zeigte Traurigkeit. Selbst das, was der armen Emmeline die größte Frende verursachte, gewährte ihr keinen Troft.

Etwa brei Wochen vor ber Beit, von ber ich rebe, murbe ber Dame von unbefannter Sand ein Brief überliefert, ber bie Unterschrift ihres Gatten trug. Es war ber Brief, ben Smeaton in Rothbury ge= schrieben und Richard Newart übergeben hatte. Da aber ihres Bettere Rame nicht ermähnt wurde, und er fich nie gezeigt hatte, fo wußte Emmeline nicht, wer ihn gebracht hatte, und fie las ihn täglich und betrachtete ihn als ben einzigen Troft ihres einfamen Lebend, aber die Bestätigung bes Gerüchtes, Die biefer Brief ihr gewährte, bag Smeaton fich wirklich mit ben Insurgenten im Norden verbunden habe, er= regte nur um fo buntlere Befürchtungen wegen feines Schickfals in bem Beifte feiner alten Umme. Es war vergebens, bag Rachrichten ankamen, Die einige Bestürzung in ben Gemüthern ber guten Londoner hervorbrachten, indem fie zeigten, bag die Rebellen einen fühnen und anscheinend erfolgreichen Ginfall in

England machten — es war vergebens, daß fie von dem Anrücken auf Carlisle, oder von der Zerstreuung der großen Trupps der Miliz auf Penrith Moor, von der Einnahme Lancasters und von der Rüstung Manschesters für sie hörte, Mistreß Culpepper schüttelte seufzend den Kopf. Sie hatte schon früher Aufstand und Bürgerkrieg erlebt, und ihre Erwartungen waren durchaus traurig.

Un bem Morgen, von bem ich rebe, gelangte ein Gerücht von ben unbeilvollen Ereigniffen in Prefton zu ihr, und nach Emmelinens Befuche bei Gir John Newart, bei welcher Gelegenheit Miftreg Culpepper fie begleitete, ging bie alte Dame in Die Stabt, um weitere Rachrichten einzuholen. Emmeline faß barauf allein in bem fleinen buftern Zimmer und ihre Gedanken waren traurig und kummervoll. Gie bachte, wie es ihre Gewohnheit war, über bas menschliche Leben und bie feltsamen Wendungen bes Schickfals nach. Gie fragte, wer ber Berricher biefer Welt und welches feine Beftimmung fei? Collten Die Buten, bie Weisen und Mildherzigen zum Rummer und Diggeschick bestimmt fein, und bagegen bie Liftigen, bie Reuelosen, Die Gefühllosen Gedeihen, Triumph und gludlichen Erfolg haben? War die Soffnung nur ba, um getäuscht zu werben? War bie Ginbilbungefraft nur ber erhöhte Bluch, um alle Bitterfeit ber Erbe noch bitterer zu machen? Sollte Die Empfänglichkeit

für alles Schöne und Vortreffliche im Leben nur gegeben sein, um den Stachel des Mißgeschicks fühlbarrer und die Schärfe des Kummers stechender zu machen? Sie konnte es kaum glauben; und doch, wenn sie ihr Ange auf die Geschichte lenkte oder erwog, was ihre eigene kurze Erfahrung ihr zeigte, konnte sie kaum zweiseln, daß dies der Fall sei, und die einzige Moral, die sie aus der Betrachtung ziehen konnte, war, daß die Belohnung der Guten nicht hier statt findet.

Aber dies ist eine erkältende und brückende lleberzengung für das Herz der Jugend. Es ist eine trauzige Entmuthigung beim Beginn des ermüdenden Lebensweges. Es ersordert eine Summe des Glaubens und der Hoffnung als Gegenmittel, welche wenige junge Personen besitzen. Sie ist eine von den Spänen in dem Sieb, worin der Weizen von der Spreu gereinigt wird. Emmeline konnte ihre Gedanken auf Gott und eine andere Welt richten. Sie konnte sühlen und sühlte, daß es einen Belohner und eine Beslohnung gebe, doch ihr Herz war sehr traurig, die Blüthen der Erde verwelken zu sehen und sie fürchtete, daß keine derselben zur Frucht reisen werde.

Während fie fo traurig nachfann, fah fie einen Mann die Strafe herauf kommen, beffen Gestalt ihr bekannt zu fein schien. Im nächsten Augenblick kam er wieder vorüber und blickte zu dem hause auf. Sie

erinnerte sich augenblicklich seines Gesichts. Es stand in ihrem Seiste mit einer unvergeflichen Scene und einem für sie höchst wichtigen Augenblicke in Verbindung. Es war unauflöslich mit der Erinnerung an ihren geliebten Gatten verbunden, und mit einem plötzelichen Impulse sprang sie vorwärts und öffnete das Venster.

"Er muß meinen Gatten gesehen haben," bachte fie. "Er muß mir Nachricht, eine Botschaft ober vielleicht einen Brief bringen."

Van Nooft, denn er war es, blieb ftehen, fos bald er das Fenster aufgehen hörte, blickte die Strafe hinunter, die in dem Augenblick leer war und naherte fich dann.

"Mylady," sagte er, "ich wünsche mit Ihnen zu reden. Ich überbringe eine Botschaft von Einem, ben Sie kennen und lieben."

"Reben Sie jett, theilen Sie fie mir schnell mit," fagte Emmeline lebhaft ihre Banbe faltenb.

"Ach, Mylady, es ift eine traurige Botschaft und eine traurige Geschichte," entgegnete der gute Bleikunstler, indem ihm Thranen in die Augen traten, "und Sie werden sie bald genug hören."

"Reden Sie, herr, reben Sie!" rief Emmeline, "was fagte mein Gemahl?"

"Er fagte, liebe Lady," antwortete van Rooft, "er fürchte fehr, es fei wenig Hoffnung vorhanden,

daß er und die Andern ans der Lage entkommen würden, in die sie sehr gegen seine Wünsche und seisnen Rath gekommen. Er bittet Sie indeß, Muth zu sassen, was ihm auch begegnen möge, und Ihr Verstrauen auf Gott zu seigen. Er sagte, er wolle nicht schreiben, aus Kurcht, daß sein Brief in andere Hände sallen möchte, denn ich selber entkam nur mit großer Mühe, aber ich sollte Ihnen die Versicherung geben, daß er Sie von ganzem Berzen bis zu seiner letzten Stunde liebe, was ihm auch begegnen möge."

"Wo ist er benn? Was ist aus ihm geworben?" fragte Emmeline. "Sagen Sie es — sagen Sie es mir."

"Ich verließ ihn in Preston, Mylady," entgeg= nete van Noost, "aber von den königlichen Truppen umgeben, die jeden Augenblick in die Stadt eindringen konnten. Er bestand darauf, daß ich die Armee verlassen und mich der Regierung unterwerfen solle; aber er blieb zurück, obgleich ihm die Gefahr sehr wohl bekannt war."

"In Prefton?" fagte Emmeline gedankenvoll. "Wie lange ift es her, als Sie ihn verließen?"

"Dies ist der neunte Morgen," entgegnete van Roost. "Ich erreichte London vor drei Tagen und lieferte mich der Regierung aus. Vermuthlich kam ich ihnen ehrlich vor, oder sie konnten meine Statuen nicht länger entbehren; denn nachdem sie mich zwei

Tage gefangen gehalten und mich firenge verhört hatten, ließen fie mich unter ber einzigen Bedingung, mich alle vierundzwanzig Stunden zweimal einem Polizeidiener zu zeigen, in mein Haus zurücklehren."

"Neun Tage!" rief Emmeline. "Das ift eine lange Beit. Ift seitbem keine Nachricht von Preston gekommen?"

Van Nooft blickte auf ben Boben nieder und fein gutes rofiges Geficht wurde blag vor Aufregung.

"Sie haben Nachrichten, Herr," sagte Emmeline in leisem Tone, "theilen Sie sie mir mit, ich bitte Sie, mein Herr. Ich kann sie ertragen, von welcher Art sie auch sein mögen. — Reden Sie schnell, oder mein Herz wird brechen."

"Ach, Mylady!" rief van Rooft.

"Er ift todt," fagte Emmeline in wunderbar ruhigem Tone. "Er ift in ber Schlacht gefallen!"

"Nein — nein — nicht fo;" versetzte van Noost. "Er ist gefangen, Mylady, aber nicht todt. Alle die Uebrigen sind auch gefangen."

Che er noch ausgeredet hatte, war Emmelinens Ohr für seine Worte taub. Die Phantasie hatte ihr im Augenblick vorher den Tod ihres Gatten so lebshaft vorgestellt, daß der Uebergang von der Verzweifslung zur Hoffnung, als sie hörte, daß er noch lebe, obgleich als Gefangener, zu plöglich war. Ihr Herz

folug einen Augenblick beftig, bann ftand es ftill, und fie fant auf ben Boben nieber.

Der arme van Rooft war ergriffen und erschrotzen. Er glaubte sie getödtet zu haben, und wäre gern durchs Fenster gestiegen, um ihr beizustehen, aber gerade in dem Augenblick kam die große und stattliche Gestalt der Mistreß Culpepper die Straße herauf und sobald sie ihn ins Fenster blicken sah, beschleunigte sie ihren Schritt und fragte heftig:

"Was haben Sie hier zu thun, herr, und warsum sehen Sie hier in das Tenster dieses hauses hinsein. Sind Sie ein Dieb, der einbrechen und stehlen möchte? — Ah," suhr sie fort, als sie ihn näher anssah, "ich glaube Ihr Gesicht schon früher gesehen zu haben. — Ja, jest erinnere ich mich Ihrer. Welche Nachrichten bringen Sie? Wo verließen Sie Mylord? Ist er unter den Gesangenen?"

"Ja, Madame," versetzte van Noost, der eine große Ehrsurcht vor der stattlichen Gestalt der Haus-hälterin empfand. "Er ist unter den Gefangenen, wenn Sie unter Mylord den Grasen von Estdale verstehen. Aber ich bitte Sie, sehen Sie nach der Dame im Hause, denn eine Nachricht, die ich ihr eben überbracht, scheint ihr fast das herz gebrochen zu haben."

"Weil Sie fie ihr zu rafch mitgetheilt," fagte Miftreg Culpepper; aber im nachsten Augenblick fügte

fie hinzu: "Ich benke aber, es war nicht Ihre Ab= sicht. Kommen Sie mit mir hinein."

Und sie klopste heftig an die Thür. Sie wurde von einem der Diener geöffnet, der überrascht schien, als er sie von einem Fremden begleitet sah. Aber Niemand von der Dienerschaft wagte, sich Mistreß Eulpepper zu widersetzen, und indem sie van Noost sagte, er möge ihr folgen, trat sie in das Zimmer zur Rechten. Sie sanden Emmeline liegend, wo sie hingefallen war. Ihre Wangen waren blaß, wie eine Lilie und ihre Augen geschlossen. Es währte lange, ehe man sie wieder zu sich bringen konnte; aber die alte Haushälterin schickte die Diener sort und bat van Noost draußen zu warten, da sie noch mit ihm zu sprechen wünsche, und dann flüsterte sie der armen jungen Dame Worte des Trostes ins Ohr.

"Alles wird gut gehen, liebe Lady," sagte sie.
"Alles wird gut gehen, liebe Emmeline. Er ist gefangen, lebt aber noch, und tausend günstige Umstände sprechen für seine Rettung. Man wird ihn
verhören, aber nicht verurtheilen. Man wird ihn
vielleicht auch verurtheilen, und dann begnadigen;
und wenn sie hartherzig sind, kann er immer noch
entsliehen. Er soll auch entsliehen, wenn Wit in
einem Weiberkopse ist, wie die Männer sagen. Fassen Sie Muth, sassen Sie Muth — Alles ist gewonnen, so lange er noch am Leben ist."

"Es ift wunderbar, wie leicht uns ein altes Sprichwort in ben Angenblicken ber haft und bes Rummers vor allen andern Ansdrücken einfällt.

"D ja, so lange das Leben währt, währt auch die Hoffnung," entgegnete Emmeline schluchzend. "Die Freude war es, die mich überwältigte, als ich hörte, daß er noch lebe, da van Noost's erste Worte mich zu dem Glauben gebracht hatten, daß er todt sei. — Aber wo ist van Noost? Er muß mir mehr sagen."

Und fie blidte lebhaft nach bem Genfter.

"Der Mann ist draußen," versetzte Mistreg Cul-

Hieraut rief sie van Noost herein und befahl eisnem von den Dienern, der draußen bei ihm war, in einem Tone, der keine Entgegnung gestattete, an seine Arbeit zu gehen. Darauf wurde van Noost lebhaft befragt, und er erzählte die ganze Geschichte von seiner Flucht und von den Umständen, unter welchen er den Grasen von Edbale zurückgelassen. Der gute Mann war im Begriff, alle in London erhaltene Nachrichten von der Uebergabe der Armee der Insurgenten in Preston mitzutheilen; aber Mistres Gulpepper unterbrach ihn und sagte:

"Wie heißen Sie, guter Herr, und wo woh= nen Sie?"

"Mein Rame ift van Rooft," antwortete ber

Bleikunftler. "Es ist ein wohlbekannter Name. Ich bin der berühmte Bleigießer, und wohne in Reading Road, dem Ende von Constitution Hill gegenüber."

Miftreg Culpepper lächelte und fagte:

"Sehr gut. Bielleicht werden wir Ihrer bedurfen. Ich zweisle nicht, daß Sie bereit find, diesem jungen Edelmann zu dienen, der Ihnen behülflich gewesen, aus Preston zu kommen."

"Ich würde ihm mit meinem Lebensblute bienen," versetzte van Nooft; "aber zum Henker! ich muß mich vorsehen, daß ich mir in dieser Sache nicht wies ber die Finger verbrenne."

"Es ist wahrscheinlicher, daß Sie sich Ihre Finger an Ihrem Blei verbrennen als an irgend einem Geschäft, welches wir Ihnen auftragen werden," besmerkte Mistreß Eulpepper trocken; "aber für jetzt leben Sie wohl, mein Herr, und wenn Sie wichtige Nachrichten oder Winke erhalten, so theilen Sie uns dieselben mit. Aber sein Sie vorsichtig, fragen Sie nach mir, nach der Haushälterin Culpepper, und wenn ich nicht zu Hause bin, so warten Sie, bis ich komme."

"Bei meinem Leben, eine gebieterische Dame!" fagte van Noost bei sich selber, als er sich entfernte, und nachdem die Saushälterin einige Augenblicke schweisgend nachgedacht hatte, wendete sie sich zu Emmelisnen und sagte:

"Tröften Sie sich, liebe Lady. Ich will zu Sir John gehen und ihm die erhaltene Nachricht bringen, die wahrscheinlich noch nicht in den Tower geslangt ist. Ich muß einige von diesen Leuten los zu werden suchen, denn sie werden unsere Bewegungen hindern, und ich denke, diese Angelegenheit in Preston wird mir eine Entschuldigung gewähren, einen oder mehrere derselben nach Ale zu schicken. Er hat Reanton noch nicht vergessen und wird so gierig wie immer nach diesem Köder schnappen."

## Meuntes Rapitel.

Langsam und sehr niedergeschlagen, seine Augen auf den Boden gerichtet und mit schwereren Gedanken, als seine eigenen Statuen, ging van Noost über die kleine Straße zu einer Wendung, die ein wenig weiter hinauf westlich führte. Er war indeß noch nicht an drei Hausthüren vorüber, als ihn plötzlich eine Stimme beim Namen rief, und als er sich umwendete, sah er die Gestalt eines Mannes in einem engen Eingange stehen, der ihm mit der Hand winkte.

"Ban Nooft," sagte die Stimme wieder, "kommen Sie hieher, ich bedarf Ihrer. Kommen Sie hieher, Dann von Fleisch und Blei. Es ist keine Gefahr für Ihren Leichnam zu befürchten. Ein Dolch würde sich verlieren, ehe er Ihre Rippen fände. Kennen Sie mich nicht, Mann?"

"Ich kann Ihr Geficht nicht feben," verfette benry Smeaton. 4. Banb. 9

van Nooft, "aber wahrhaftig! Ihre Stimme gleicht fehr Master Richard Newart's Stimme, ber uns in Rothbury verließ."

"Kommen Sie herein, kommen Sie herein!" rief ber Andere, "stehen Sie nicht da und plappern wie eine Elster auf einer Ulme und rusen die andern Bögel herbei, um sich zu verwundern, wovon der Narr plaudert. Wenn Sie meine Stimme kennen, so ist das genug. Der Ton ist so gut, wie der Anblick, und oft noch besser. Komm herein, Du Mann der bleiernen Bilder, sage ich."

Dhne weitere Frage trat van Rooft in ben Gang, wenngleich mit einigem Bittern, benn ber arme Mann war durch Alles bas, mas er in ber letten Beit er= litten hatte, febr erschüttert worden - benn bas Wett war teine Stärfung für feine Nerven, wie viele von und wiffen muffen. Sobald er aber in ber Thur war, fchloß Richard Newart biefelbe rafch, faßte feinen Urm und jog ihn in ein fleines Bimmer jur Linken, wo bas beutlichere Licht bem Bleigieger zeigte, bag er fich nicht geirrt habe. Das fleine Bimmer hatte beraucherte Banbe und eine ungeweißte Dede. Solzerne Stuble von unbeschreiblichem Braun, ein Tifch von gleicher Farbe und Material, ein Edichrant mit ger= brochenen Taffen und Befägen, ein Stud Giegellad. eine Talgkerze auf einem messingnem Leuchter, eine Blasche mit zwei ober brei Gläsern, ein Spiegel von

der Größe einer Sand, eine alte geriffene Punschbowle und zwei große Löffel bildeten das ganze Sausgeräth. Dazu kamen noch ein Paar Pfeifen auf dem Tische nebst einem Sausen geschnittenen Tabaks in einer offenen Büchse, und mehrere andere Gegenstände, die dem jungen Bewohner eigenthümlich gehörten.

Wenn die Verwunderung des Bleifunftlers ichon erregt wurde, Richard Newark, ben Gohn bes reichen und ein wenig pruntfüchtigen Gir John, in einer fo bemuthigen Wohnung ju finden, wie febr mußte ibn Die Erfcheinung bes jungen Dlannes felber überrafchen. Die reiche Rleidung, Die Richard mit jugendlicher Gitelfeit immer getragen, hatte er größtentheils abgelegt und ftand in bem Anguge eines Seemanns, mit weiten Beinkleidern, an ben Anieen mit ungeheuren Bandichleifen verfeben, vor van Rooft. Dazu trug er grane Strumpfe und zeigte in ber Zaille einen halben Tug von feinem weißen Bembe. Die obere Rleidung bentete indeg auf bobere Stellung. Rod mit langer Taille, breiten Aufschlägen und einer schmalen filbernen Treffe fchien einen jungen Mann gu bezeichnen, ber nach fünftigem Befehl ftrebte, und gab ihm bas Unfehen eines fünf ober feche Sabre alteren Mannes, als er wirklich war, während bie gestickte seidene Weste und bas mit Spigen besetzte Baletuch die Ueberbleibsel noch höherer Ansprüche zu erkennen gaben.

"Will sich van Noost niedersetzen und eine Pfeise rauchen?" sagte Richard Newark. "Wir wollen bald ein Glas Grog und ein interessantes Gespräch haben. Starren Sie mich nicht so an, als wollten Ihre Augen in die Tabaköbüchse springen. Hier bin ich nun einmal ein Seemann und habe, bei meinem Leben und meiner Seele! große Lust, es bis an den Tag meines Todes zu bleiben. Si, Mann, ich wußte nie vorher, was Freiheit war. Hier kann ich gehen, woshin ich will, thun, was ich will, und sagen, was ich will, zu Mann, Frau oder Kind, und Niemand nimmt es mir übel und nennt mich einen Thoren. In dieser Kleidung habe ich in einem Monat, den ich in London zugebracht, mehr Menschenkenntniß geslernt, als zu Alle in zehn Jahren."

"Gott gebe, Master Richard, daß Sie nicht mehr gelernt haben, als gut für Sie ist!" rief van Noost. "Ich hatte einmal einen Lehrling vom Lande, der durch einen Ausenthalt von drei Monaten in London ganz verdorben wurde."

"Aber ich bin kein Lehrling, mein ebler Bleisschmelzer," entgegnete Richard. "Was bringt Sie auf den Gedanken, daß an mir etwas zu verderben ist? Ich bin kein Wildpret, keine frisch gefangene Forelle, keine Nahmtorte; kein Gelee, um an einem fenchten Tage zu verderben oder stinkend zu werden, wenn der Wind aus Süden weht. Was bringt Sie auf den

Gebanten , daß ich fonnte, mochte, burfte verdorben werden ?"

"Weil ich Sie hier Maskerade spielend in einem versteckten Hause finde," versetzte van Noost, "wäh= rend Ihre schöne Cousine sich einsam in einem Hause in der Nähe abängstigt, während Ihr Vater im Tower gefangen sitzt und Ihr bester Freund in Preston gesfangen genommen worden."

Richard Newark wurde fogleich ernsthaft und stütte seinen Ropf einen Angenblick in tiesem Nachdenken auf die Hand.

"Sie sind weise, sehr weise, so weit die Weiseheit dieser Welt geht," sagte er endlich. "So würden mich alle beurtheilen, die nicht mehr sähen, als Sie sehen. Aber Sie irren, Nymphenbildner. Was meisnen Vater betrifft, so ist sein Leben gerettet, wenn es je in Gesahr war, was ich nicht glaube. Des Sohnes Tugend, die Rebellen zu verlassen, ist als ein Ersatz sit des Vaters Schuld, sie heimlich ersmuthigt zu haben, genommen worden. Davon habe ich mich überzeugt, Deserteurs und Abtrünnige sind jetzt die vorzüglichen Günstlinge bei Hofe, und da ich zu den ersteren gehöre, so wurde ich sehr gut aufgesnommen."

Er schwieg mit einem bitteren und farkaftischen Ausbruck bes Gefichts und fuhr bann fort:

"Was Emmeline betrifft, fo glauben Sie nicht,

Meister Bleischmelzer, daß ich sie vergessen habe. Weshalb bin ich hier? Weshalb bin ich in dieser Kleidung? The es nicht, um sie insgeheim zu überzwachen und die Gesahr von ihr abzulenken, wenn sie kommen sollte? Weiß ich nicht jeden Schritt, den sie durch die Straßen thut? Weiß ich nicht, wann sie ausgeht und wann sie zurücksehrt? Sehe ich nicht jeden, der sich ihrer Thur nähert? — Der arme Smeaton!" suhr er in traurigem Tone fort; "wie man ihm helsen soll, mag der himmel wissen! Ich weiß es nicht. Es soll mich wundern, ob er auch unter denen ist, die in Preston gesangen genommen wurden. Mich dünkt, er ist kein Mann, der sich mit kleineren Fischen in demselben Netze fangen läßt."

"Ja, herr, aber er wollte die kleineren Fische nicht im Nege laffen und felber durchbrechen, wie er hätte thun können," versetzte van Nooft.

"Und das thaten Sie," sagte Richard Newart, und fügte dann nach augenblicklichem Schweigen hinzu, "und ich ebenfalls, Ei, ei, Mann, werden Sie nicht roth! Wir sind weise Leute, und Smeaton ist ein Thor; aber es giebt noch weisere Leute, als selbst wir sind. Der Mann zum Beispiel, der nicht nur seinen Freunden den Rücken wendet, sondern sie auch verstauft — der Mann, der sich seine Verrätherei zum Verdienste macht und um etwas Besseres als Begnabigung handelt. Verstehen Sie mich?"

"Nur undeutlich, Master Richard," antwortete van Noost. "Wenn Sie solche Leute kennen, so wissen Sie mehr als ich."

"Einen kenne ich wenigstens," versetzte Richard in seiner gewohnten Weise, kehrte bann wieder zu seinem Freunde zurück und sagte: "Der arme Smeaton! ihm ist ein hartes Schicksal zu Theil geworden, in eine unheilvolle Falle gelockt — in ein Netz geführt zu werden, gerade im Augenblick seines Glücks. Man hat ein schlechtes Spiel mit ihm gespielt, van Noost."

"Ja, er beklagte fich fehr über Lord Stair," sagte van Rooft. "Diefer Mann benahm sich nicht gut gegen ihn."

"Lord Stair!" rief Richard Newark lachend.
"Andere handelten viel schlechter gegen ihn, als Lord Stair. Ich weiß in der That nicht, daß Lord Stair schlecht gegen ihn handelte, aber Andere thaten es. Lord Stair sing nicht seine Briefe auf; Lord Stair verlockte ihn nicht unter falschen Vorwänden zu Verssammlungen von Verschwornen; Lord Stair denuncirte ihn nicht insgeheim, und behauptete sein Freund zu sein; aber Andere thaten es. Lord Stair wendete nicht jedes Mittel an, um ihn zur Nebellion zu treiben und dadurch seine Besitzung zu erhalten; aber Andere thaten es."

"Wer - wer?" fragte van Nooft lebhaft. "Mein Bater," antwortete Richard Newark, und es trat ein Schweigen von mehreren Minuten ein. Endlich fagte van Rooft in leifem und ruhigem Tone:

"Ich bente, Mafter Richard, wenn bies Alles bewiesen werden könnte, würde die Regierung gelinder mit dem Grafen von Eskbale versahren."

"Und wer foll es beweisen?" rief Richard heftig. "Soll ich gehen und meinen Bater bei der Regierung benunciren? Soll ich alle seine Drehungen und Wendungen ernsten Richtern in flatternden Perrücken offenbaren?"

"Nein, aber Sie könnten es Lord Stair selber sagen," versetzte van Noost: "Sie könnten ihm zeigen, wie diesem edlen Lord Unrecht geschehen; und wenn ihm wirklich etwas an ihm liegt, und er der Mann ift, für den man ihn hält, so wird er beim Könige für ihn sprechen."

Richard Mewark ftugte feinen Ropf auf Die Band und fann nach.

"Lord Stair ift in Paris," fagte er endlich, "und ich kann und barf biefen Ort nicht verlaffen. Wie wiffen wir überdies, daß Smeaton jest noch am Leben ift? Man hat in Prefton einige vierzig Gesfangene erschoffen."

"Das waren nur Officiere, die in König Georgs Armee gedient hatten," versetzte van Nooft, "und da man fie als Rebellen fand, verurtheilte man fie durch ein Kriegsgericht und richtete fie auf der Stelle hin,

aber der edle Lord war nicht unter ihnen. Ich habe erft heute die Lifte gesehen. Er ift unter denen, die nach London geführt werden."

"Nun, wir werden sehen, wir werden sehen," sagte Richard. "Wir haben wenigstens Zeit. Zeit ist Alles in dieser Welt, wie die Heuschrecke sagt; und wenn ich mich nur von dieser Stelle zu entsernen wagte, könnte ich vielleicht etwas thun; aber ich muß Smeaton vorher sprechen. Ich denke, sie werden nicht so streng bewacht werden, und ich will schon hinein kommen."

"Aber was halt Sie hier zurud, herr?" fragte van Nooft. "Sie können boch nicht an diese eine kleine Straße gebunden sein?"

"So ist es fast," versetzte ber junge Herr. "Ich entferne mich selten auf einige Minuten, bis jenes Haus gegenüber für die Nacht geschlossen ist. Sahen sie eine Kate stundenlang vor einem Mauseloch sitzen, van Noost, und halb schläfrig aussehen, aber immer bereit, augenblicklich zuzuspringen, sobald das kleine graue Fränlein herauskommt, ohne ihre Ungebuld durch etwas Anderes, als durch die krampshaften Bewegungen der Spitze ihres Schwanzes zu zeigen? Ich bin hier die Kate und warte auf das, was geschehen wird, obgleich ich nicht weiß, wann. Meine listige Maus schlüpft in ihren geheimen Söhlen und Spalten umher und denkt, ich weiß Nichts von ihrem

Thun. — Aber laffen Sie uns von andern Dingen reben. Ich will über diese Sache nachdenken. Bessuchen Sie mich jeden Tag. hier, trinken Sie ein wenig Rum und rauchen eine Pfeife. — Ober wollen Sie Wein? Wir können in einer Minute Wein beskommen. hier, William, John! meine beiben hunde, wo seid Ihr?"

Bu van Nooft's Ueberraschung erschienen auf ben Ruf bes jungen herrn zwei Männer, oder vielmehr junge Burschen, benn keiner von ihnen war zweiundszwanzig Jahre alt. Beibe waren gleich gekleidet, trusgen aber keine eigentliche Livree, obgleich sie als Rischard Newark's Diener handelten. Der eine wurde nach Speisen und ber andere nach Wein ausgeschickt, und seinen Platz verändernd, setzte sich der junge herr hinter einen Fenstervorsatz, von wo er die kleine Straße, in welcher das haus stand, übersehen konnte. Alls die Leute zurückgekehrt waren und das Gesorderte nebst Tellern, Gläsern und Messern niedergesetzt hatten, versänderte Richard seinen Platz wieder und sagte zu bem älteren von Beiben:

"Balte gut Wache, benn ich werde etwa eine Stunde beschäftigt sein."

"Rein Vogel foll vorüber kommen, ohne daß wir ihn feben," verfette ber Mann und verließ mit feinem Genoffen das Zimmer.

Bu allen Beiten und unter allen Umftanben mar

es van Nooft genehm, zu effen und zu trinken. Furcht ober Angst nahmen ihm nie seinen Appetit, und er that ben ihm vorgesetzten Speisen volle Gerechtigkeit an.

Gine Unterrebung über verschiedene Gegenstände folgte; aber Richard Mewark wollte Diefelbe nicht in Die früheren Ranale jurudführen, und er fprach von Allem, was während bes Aufftandes geschehen war, von feinem Musfluge nach bem Rorden, und was er gefehen und gethan, mahrend er mit ben nort= humberlandischen Berren herumgereift, und obgleich feine Unterhaltung und fein Benchmen jest mehr fei= nem früheren Gelbft ähnlich war, fo murbe boch van Rooft von der großen Beranderung überrascht, Die in ben letten Monaten mit ihm vorgegangen war. Jene furze Periode bes geschäftigen Dafeins - ber Umgang mit Mannern und bie Verbindung mit boberen Beiftern hatten eine auffallende Umwandlung bewirft; aber bie Mannlichfeit bes Wefens und bie Entschiebenheit bes Denkens, Die er gewonnen batte, konnte nur ber Gewohnheit und Nothwendigfeit, für fich felber zu handeln, und ber Entwickelung eines von Matur entschiedenen, lebhaften und furchtlofen Charattere, obgleich berfelbe eine verschrobene Richtung angenommen hatte, zugeschrieben werben.

Die Zeit verging ganz angenehm, und als van Noost sich entfernte, versprach er wiederzukommen. Er versehlte nicht, sein Wort zu halten und gewann bei jedem Besuche mehr und mehr Richard Newart's Vertrauen, und berieth sich mit ihm über bas, was sich für den Grafen von Estbale thun lasse.

Den Erfolg dieser Berathungen werden wir später sehen; aber Eins konnte van Noost an seinem jungen Gefährten nicht begreifen, nämlich die Beharr= lichkeit, mit der er sich weigerte, seine schöne Cousine zu besuchen und ihr bekannt werden zu lassen, daß er in ihrer unmittelbaren Nähe sei.

Der gute Bleikunftler wendete verschiedene Um= wege an, um seine Beweggrunde zu entdecken, und als er ihn endlich geradezu fragte, erwiderte Richard mit seinem wilden Lachen:

"Ja, das konnten Sie nicht begreifen, van Rooft, und um die Wahrheit zu sagen, begreife ich es selber nicht. Ich habe Bögel an Leimruthen fanzgen sehen, und man hat mir Dinge in den Kopf geziet, die nicht hätten hineinkommen sollen. Ueberdieß ist es hier besser für mich. Ich kann mehr thun, mehr erdenken, mehr verhindern, wenn ich ungesehen wirke. Nein, nein, es würde nimmermehr angehen. Aber ich will Ihnen was sagen, mein guter Freund, ich muß ein wenig Freiheit und frische Lust haben. Ich muß schon meinen beiden Jungen zuweilen anf einen Tag trauen. Ich werde krank in dieser engen Höhle, und mein Gehirn beginnt zu summen und sich zu drehen, wie es in der Schule zu thun pflegte.

Können Sie uns nicht ein Paar Pferbe miethen? Ich verkaufte meins, als ich nach London kam. Wir wollen einen Ritt machen, van Nooft — wir wollen auf die Straße, die nach Norden führt, hinausreiten."

Van Nooft willigte gern ein, und es wurde verabredet, daß er am nächsten Tage um Mittag mit zwei Pferden in Smithfield sein solle, wo Richard Newark ihn treffen wollte.

Der junge Cavalier war vor ihm an der Stelle, und es lag eine Aufregung und Lebhaftigkeit in seinem Blicke, die der Bleikunstler nicht ganz begriff. Sich auf den Rücken des Pferdes schwingend, ritt Richard Newark in viel zu raschem Schritte fort, als daß es seinem Begleiter hätte angenehm sein können.

"Es wundert mich, warum alle diefe Leute aus ber Stadt fommen," fagte van Rooft, als fie weiterzitten. "Sie muffen irgend eine Luftbarkeit vorhaben."

"Sa! ha! wissen Sie es nicht?" rief Richard. "Sie gehen ben Gefangenen entgegen, welche herein= gebracht werden, und bas thue ich ebenfalls."

Diese Ankündigung war dem guten Bleikunstler nicht ganz angenehm, welcher von einigen von den Gesangenen erkannt zu werden und in eine unangenehme Lage versetzt zu werden fürchtete. Freilich glaubte er nicht, daß seine Bekanntschaft mit denen, welche an dem Aufstande Theil genommen hatten, seine persönliche Sicherheit in irgend einer Weise ge-

fahrden werbe, und um ihm Gerechtigkeit widerfahren ju laffen, muffen wir fagen, bag er biefelbe unter allen Umftanden aufs Spiel gefett haben murbe. Go aber hatte er bem Staatsfecretair gebeichtet und mehr erlangt, als er erwarten tonnte, nämlich eine bebin= gungeweise Begnabigung. Der Gebante aber, aus Prefton entflohen zu fein, nicht mit romischem Muthe ausgeharrt zu haben - ben er immer gern gezeigt batte, wenn feine Conftitution es nur jugegeben um mit einer verlornen Sache zu fallen, und fich in großer Saft und mit Bittern bei ber Unnaberung ber wirklichen Gefahr hinweggeschlichen zu baben, verur= fachte ibm ein widerwärtiges Gefühl, ba er feinen früheren Theilnehmern an ber Rebellion begegnen follte. Er erklärte Richard Newart feine Gefühle fo gut er konnte, indem er zugleich andeutete, daß ber junge Berr in berfelben Lage fei.

Aber Richard Newark lachte nur laut und sagte: "Nun so gehen Sie aus dem Wege, wenn wir ihnen näher kommen. Kriechen Sie in ein Wirths-haus oder verbergen Sie Ihr beschämtes Gesicht in einer Scheune oder in einem Schuppen. Ich aber werde zu ihnen gehen und mit jedem reden, den ich kenne. Ich bin nicht im Geringsten beschämt über das, was ich gethan habe, und ich will dem die Kehle abschneiden, welcher sagt, daß ich Ursache dazu habe."

Až.

Sie ritten bis Highgate und ließen die Menge hinter sich. Als sie ein wenig weiter kamen, sahen sie eine Staubwolke auf dem Wege vor sich, welche die Annäherung der Gefangenen anzudeuten schien. Es war ein kleines Gasthaus in der Nähe, wohin van Noost so schnell als möglich seine Zuslucht nahm, Richard Newark stieg auch ab, blieb aber, seine Arme über die Brust gefaltet, vor dem Hause stehen. Es verging indessen eine halbe Stunde, ehe der erwartete Zug erschien, denn der Staub, den sie gesehen hatten, wurde nur von einer großen Abtheilung Neiter verzursacht, die man den ungläcklichen Gesangenen entzgegengeschickt, um sie nach London zu geleiten.

Nachdem sich van Noost etwas bestellt hatte, begab er sich an das Fenster des kleinen mit Sand bestreuten Gastzimmers, während der Weg vor ihm mit Bewohnern von highgate und den benachbarten Dörfern besetzt war. Endlich sah man eine große Menschenmasse auf der Straße daherkommen, die mit langsamen Schritten weiterzog, während die Menge draußen in den lopalen Ruf ausbrach: "Es lebe König Georg, und nieder mit dem Prätendenten!"

Dem armen van Noost schwoll bas Berg, und als er die unwürdige Behandlung bemerkte, der man seine armen Freunde unterwarf, war es zu viel für ihn. Edelleute und Herren von hohem und ausgezeichnetem Charakter, Männer von Ehre,

Bildung und makellosem Ruse wurden mit zusammengebundenen Armen nach London gebracht und ihre Pferde von Infanteristen, oft nur an einer gewöhnslichen Halfter gesührt, während eine große Abtheilung Cavalerie vor und hinter ihnen, aber nicht neben ihnen ritt, gleichsam, um sie absichtlich den Blicken der Menge auszusetzen. Van Noost sah nach Mehreren. die er kannte und bemerkte besonders den Grasen von Estdale; doch sah er wenig von dem, was vorging, außer daß Richard Newark auf die Gesangenen zulief, seine Hand auf Smeaton's Knie legte, lebhaft mit ihm sprach und neben ihm herging, bis einer von den Soldaten ihn rauh hinwegtrieb.

Die Augen bes armen Bleikunftlers füllten fich mit Thränen, und fich vom Tenfter guruckziehend, machte er benen Platz, Die fich vorzubrangen suchten.

## Behntes Rapitel.

Der Tower, Marshalfea, Remgate und andere Gefängniffe Londons wurden überfüllt. Die in ben Gefängniffen herrichenden Bestimmungen, beren es wenige und noch dazu nicht fehr ftrenge gab, wurden ganglich vernachläffigt, und es tamen Scenen ber Schwelgerei und Beiterkeit, Die fehr in Disharmonie mit bem Orte und feinen Bewohnern ftanden, in den Bellen ber Ge= fangenen vor. Die Tory = ober Hochfirchenpartei er= wachte nicht nur aus ber Unthätigkeit, ber fie fich hingegeben, fo lange bas Gegentheil für bie Sache hatte nütlich fein können, und gab jett große Geld= fummen ber, um ben Gefangenen ihr Loos zu er= leichtern; nicht nur brangten fich bie zahlreichen Freunde und Bermandten ber Gefangenen berbei, um ihnen Troft und Unterftützung jeder Art zu gemabren, fondern es fand auch eine Umwälzung in der öffentlichen Benry Smeaton, 4. Banb. 10

Meinung fatt, und viele von benen, welchen Rang und Stand nicht im Wege waren, gingen mit bem schreienden Bobel binaus, um ben Gingug ber rebel= lifden Gefangenen in London anzuseben, begannen fie als Märtyrer zu betrachten und priefen fie als Belben. Große Schaaren eilten zu ihnen, um fie zu besuchen und ihnen ihre Theilnahme zu zeigen. mand wurde ausgeschloffen, ber einen Borwand zum Ginlag finden tounte; binfichtlich ber Stunden und Beiten wurde tein Unterschied gemacht und man öff= nete bie Pforten von Remgate oft in ber Racht, um einen Befuchenden, einen Diener ober einen Freund einzulaffen. Die Gefangenwärter erklärten, fie waren todtmilde von bem beständigen Auf= und Bufchließen; boch thaten fie ibr Wert febr bereitwillia - vielleicht nicht aus einem Wefühl bes Mitleibs, fondern wegen ber goldenen Belohnungen, Die es ihnen eintrug.

Im Tower, wo die Ebelleute, die an dem Anfpftande Theil genommen hatten, gefangen gehalten wursden, herrschte freilich ein höherer Grad von Anstand und Schicklichkeit; aber selbst dort ging es sehr nachslässig zu, und von zehn Uhr Morgens bis zehn Uhr Abends wurden die Thüren fast Jedem geöffnet, welscher Einlaß begehrte. In der That ist das Benehmen der Behörden von dem Tage der Uebergabe Preston's bis zur Beendigung der ganzen Tragödie durchaus unerklärlich; so launenhaft und seltsam wa-

ren bie Wechsel ber Gelindigkeit und Strenge. 2Bab= rend bes Mariches nach London geschah es oft, baf bie ausgezeichneten Gefangenen in gefonderte Bimmer eingeschloffen wurden, wo es ihnen nicht erlaubt war, irgend Jemanden zu feben ober zu fprechen, während es ihnen am nachften Tage geftattet wurde, in Begleitung eines Golbaten in ben Stäbten, burch bie fie famen, umberguwandern, ihre Freunde zu befuchen ober fich bie Gegenstände, beren fie bedurften, in ben Laten zu taufen. Un einem Tage mußten fie auf fenchten fteinernen Fugboden ohne alle Bequemlichkeiten bes Lebens Schlafen; am nachsten Tage burften fie wieder mit ben Officieren ihrer Begleitung zu Mittag weisen, wo fie ein fo reichliches und gutes Dabl einnahmen, als ber Ort es gewähren konnte. Bu einer Beit gab man ben Rranten und Schwachen Rutschen, um barin zu fahren, neben welchen nur ein Solbat herritt; und bann in Barnet wurden ihnen auf ihren Pferden bie Urme zusammengebunden und fle als Berbrecher nach London geführt. Go murbe es ihnen auch nach ihrer Untunft an bem Orte ihrer Beftimmung gestattet, in Luxus und in manchen Fallen in Ausschweifung zu leben, während die gange Beit über die fchreckliche Rataftrophe fich mit ftrenger und unerbittlicher Entschloffenheit vorbereitete.

In manchen Fällen waren fogar die Gefangenen, wenigstens die von gedankenvollen und hochgestimmten

Charafter, genothigt, ibre Gefangenwarter zu bitten, Die gemifchte Menge, Die fich zu ihnen brangte, aus= auschließen, und selbst bann wurden fie oft noch febr beläftigt, benn bie Tugend ber Gefangenwarter war nicht fart genug, um ben Bestechungen zu wiberfteben, die ihnen banfig fur ben Ginlag in die Bel= Ien gegeben wurden. Die größere Menge war freilich mit ben Aufmerksamkeiten, die ihnen widerfuhren, sehr aufrieden; man lachte, man icherzte und trant mit ben Fremben, Die fich bei ihnen einfanden; aber wir muffen fagen, daß unter ihnen bie allgemeine Unficht berrichte, ihre lebergabe auf Gnade oder Ungnade werbe ihnen bie Strafe bes Bochverrathe erfparen. Biele- waren auch mit ben Bedingungen unbefannt, unter welchen bie Uebergabe geschehen war, und glaub= ten ein Beriprechen ber Begnadigung erhalten gu ba= ben, und Andere hielten fich überzeugt, Die Bemubun= gen einflugreicher Freunde wurden ihnen von einem anäbigen Monarchen gelinde Behandlung verschaffen.

Alber Georg ber Erste war nicht gnädig. Wielleicht würde es zuviel gesagt sein, ihn einer von Natur grausamen Semüthsart zu beschuldigen; aber sein Herz war so hart, wie das irgend eines Menschen, ber nur irgend je lebte, und sein Benehmen gegen die junge Gräfin von Nithsdale würde die Wahrheit beweisen, wenn sie nicht durch manche andre Handlung bestätigt würde. Unter benen, welche ihre Lage aus dem am wenigsten günstigen Gesichtspunkte ansfahen, war henry Graf von Eskbale, der sich mit keinen eitlen Erwartungen schmeichelte. Als er in das Zimmer trat, welches ihm im Tower angewiesen wurde, betrachtete er es als seine letzte Wohnung, ehe er auf das Schaffot gehe; und obgleich die kleine Summe Geldes, die ihm noch übrig war, hinreichte, um ihm zur Zeit die Bequemlichkeiten des Lebens zu verschaffen, so überzählte er sie doch sorgfältig, bestimmte einen gewissen Theil für die Bedürfnisse eisnes jeden Tages und berechnete, so gut er es versmochte, die Zeit, die bis zu seinem Tode verlausen werde.

Um Morgen nach seiner Ankunft wurden mehrere Personen zu ihm gelaffen, und endlich gab er bem Gefangenwärter eine Guinee mit ber Bitte, alle aus fer benen auszuschließen, welche behaupteten, baß fie seine persönlichen Freunde wären.

"Ich bedarf sehr des Nachdenkens und der Ueberslegung, mein guter Herr, und wenn ich den ganzen Tag von diesen Fremden belästigt werde, so freundslich auch ihre Besuche gemeint sein mögen, werde ich keine Zeit haben, mich auf die Vertheidigung meines Lebens vorzubereiten oder dem Tode entgegen zu ges hen, wie es mir ziemt."

"Wenn Gure Herrlichkeit mir ein Berzeichniß von benen geben wollen, die Sie zu fprechen wunfchen, fo werde ich alle andern ausschließen," verfette ber Mann.

Smeaton schrieb die Namen der Wenigen nieder, von denen er es für wahrscheinlich hielt, daß sie ihn besuchen würden; doch machte es ihm einige Bedenkslichkeit, als er zu dem theuersten Namen von allen kam. Es war ein zu geheiligter Name, um ihn leicht auszusprechen; und um sich auf alle Fälle zu sichern, schrieb er einfach uieder: Jeder mit Namen Newark und jeder mit Namen Estdale. Dann siel ihn der arme van Noost ein; er fügte den Namen hinzu und sagte, indem er dem Manne das Papier gab:

"Wenn Jemand ausdrücklich darauf bestehen sollte, daß er ein perfonlicher Freund von mir ist, so laffen Sie mir feinen Namen hereinschicken und ich will Ihnen sagen, ob fie ihn hereinlassen oder nicht."

Der Mann hatte die Thur noch nicht einmal geschlossen, als van Noost sich einfand, und seine Aufregung, seinen edlen Freund in Gesangenschaft zu seben, hatte zugleich etwas Rührendes und Lächerlisches an sich. Er weinte wie ein Kind; aber der Einsdruck wurde durch sein Bemühen, seine Austregung zu verbergen und ungeachtet seiner Thränen zu sprechen, sehr vermindert. Smeaton behandelte ihn mit großer Freundlichkeit, wünschte ihm Glück zu seiner Freiheit und hörte geduldig seinen Bericht an von dem, was ihm begegnet war, seit sie sich zuletzt gesehen. Dann

aber lenkte er die Unterhaltung auf Gegenftände von lebhafterem Intereffe von ihm, indem er fragte, ob sein Gaft, wie er versprochen, Emmelinen besucht habe.

Ban Rooft fuhr fast von seinem Stuhle empor und rief:

"Gnter himmel! das hätte ich beinahe vergessen. Ich sprach sie diesen Morgen, Mylord, und sie besauftragte mich, Ihnen zu sagen, sie werde Sie diesen Abend besuchen, sobald es dunkel werden würde, wenn Sie es erlaubten. Und wer sollte es nicht erslauben? Es schien als glaubte, sie die Zeit zwischen jetzt und dem Abend werde nie zu Ende kommen. Ich glaube, sie würde sogleich hieher gelaufen sein, wenn die alte Dame Culpepper sie nicht davon abzgehalten hätte."

Smeaton antwortete nicht fogleich, benn manche streitenden Gesühle waren in seiner Brust geschäftig. Sie wieder an sein Herz zu drücken, ihr zu sagen, wie zärtlich er an sie gedacht, seit sie getrennt gewessen, von ihren eigenen Lippen ihre Ansichten, Wünssche und Gesühle zu erfahren, sich mit ihr zu berathen und ihren Rath zu hören, dies Alles waren Besweggründe, die ihn bestimmten, ohne einen Augensblick zu zaudern, ja zu sagen. Aber er fürchtete Gessahr, Berlegenheit und vielleicht selbst Unglück für die, welche er mehr liebte, als sich selbst. Er wußte nicht,

daß sie gewohnt war, täglich in den Tower zu kommen, daß ihre Person den Wächtern und vielen der Beamten des Gefängnisses bekannt sei, und daß sie immer Leute genug bei sich habe, um sie zu beschützten, so weit es diesen zu gehen gestattet war. Er stellte sich Emmelinen nur als das einsache, unersahrene Mädchen des Herrenhauses in Devonshire vor, surchtsam selbst in ihrer unschuldigen Kühnheit, gänzlich unersahren und unbekannt mit der Welt. Er wußte nicht, daß sie, so wie Richard, eine Schule des Kummers durchgemacht, daß ihr Geist neue Kräste entwickelt und ihr Herz Vestigkeit gewonnen, seit sie sich getrennt.

Können wir ihn indeffen tadeln, wenn er einigermaßen feinen eigenen Bunschen nachgab? Er bilbete sich ein, daß er alle Dinge nur nach ihrem Besten, sowie nach seinem eigenen Glück beurtheile; aber vielleicht war er nicht ganz unbefangen, als er sagte:

"Sagen Sie ihr, van Nooft, daß ich glühend wünfche, fie zu sehen; dennoch möchte ich aber nicht, daß sie anders kame, besonders am Abend, als wenn sie es mit völliger Sicherheit und insgeheim thun kann; denn ehe wir den nächsten Schritt wohl überslegt haben, wünsche ich nicht, daß unsere Heirath bestannt werde, und es darf kein Makel an ihrem Nasmen haften, auch nicht aus Liebe zu mir. Wenn sie in Sicherheit kommen kann, so weiß sie, welche Frende

es mir verursachen wird. Wenn sie es nicht kann, so würde diese Freude durch die Gesahr für sie theuer erkauft werden. Sagen Sie ihr dies, van Noost. Gehen Sie, lieber Freund, gehen Sie und theilen ihr schnell meine Antwort mit."

"Das will ich, mein guter Lord, bas will ich," versetzte ber Bleikunftler, in seine weite Rocktasche greifend; "aber es ist noch eine andere Sache, die ich beinahe vergeffen hätte. Hier ist etwas, was ich an Eure Herrlichkeit abzuliesern versprochen."

Und mahrend er redete, brachte er ein kleines an beiben Enden versiegeltes Paket zum Vorschein und legte es auf ben Tisch.

"Was ist bies, van Rooft?" sagte ber junge Ebelmann, ber es aufnahm und von bem Gewicht besselben überrascht wurde. "Dies ist Geld, mein guter Freund, ich kann es aber nicht annehmen."

"In der That, Mylord, Sie muffen es," entgegnete van Rooft, "oder Sie werden eine Menge Leute unglücklich machen. Es ist Ihr Antheil an der Sammlung, welche die lovalen und treuen Herzen in London zur Unterstügung aller Gesangenen in Prestron zu der Erleichterung ihrer Gesangenschaft, zu ihrer Bertheibigung oder," fügte er leise hinzu, "zu ihrer Flucht veranstaltet haben. Sie erhalten nicht mehr, als Ihren Antheil, und ich zweisse nicht, daß in wenigen Tagen eine noch viel größere Summe ausgebracht sein wird, wovon Sie ihren Antheil ebenfalls, entweder durch mich oder durch Jemand anders, er= halten werben."

"Ihre Flucht!" fagte Smeaton gedankenvoll. "Glauben Sie denn, daß die Flucht möglich ist, van Nooft?"

"Nichts ift leichter möglich, Mylord," versette ber Bleikunftler. "Man hat nie solche Scenen erlebt, wie jett in den Gefängnissen vorgehen, Geld ift reichlich vorhanden und alle Ordnung verschwunden. Die Gefangenwärter glauben genug zu thun, wenn sie nur die Thüren verschließen. Sie wetteisern mit einander in der Bestechlichkeit, und wenn wir nur eisnige tausend Pfund aufbringen könnten, um diese Schurten zu bestechen, so könnten Sure Herrlichkeit bei hels lem Tage aus diesen Thoren gehen, ohne daß ein Officier, ein Gefangenwärter oder Wächter Sie sähe. Dies ist die auffallende Wirkung goldener Brillen."

"Ich wollte, ich könnte mich davon überzeugen," entgegnete Smeaton. "Die wenigen tausend Pfund, von denen Sie reden, ließen sich bald aufbringen. Man dürfte nur meiner Mutter ein Wort ins Ohr sagen, wenn sie noch am Leben ist, und wenn nicht, so könnte ich sie selber herbeischaffen."

"Meinen Sie das, Mylord, meinen Sie das?" fagte der Bleigießer. "Wenn Sie mir nur so viel vertrauen wollten, um die Worte niederzuschreiben:

""Glauben Sie, was ber Ueberbringer bieses Ihnen von mir sagen wird,"" Ihren Namen zu unterzeichnen und es an die verwittwete Gräfin zu adreffiren, so glaube ich, ließe sich die Sache schon machen. Wie ich sehe, gestattet man Ihnen Papier, Feder und Dinte."

"Herzlich gern, van Nooft," versetzte Smeaton. "Ich bin gewiß, Sie wurden lieber sich felber Un= recht thun, als mir."

Und er schrieb bie verlangten Worte auf ein Stud Papier.

Alls er Sand darauf gestreut und es van Nooft eingehändigt hatte, wurde der Riegel vor der Thur geöffnet. Der Bleikustler verbarg hastig das empfansene Papier und im nächsten Augenblick kam Nichard Newark herein. Er näherte sich dem Grasen mit seiem und heitern Blicke und drückte ihm mit Wärme die Hand. Dann wendete er sich zu van Noost und sagte:

"Ha! Nymphenbildner! sind Sie hier? Gehen Die — gehen Sie zu Emmelinen und bleiben Sie bei ihr, bis ich komme. Die liebe Gouvernante ist ausgegangen, auf einen Wink, den ich ihr gestern Abend gegeben. Verlassen Sie sie keine Minute, und wenn der Diener Ihnen den Eintritt verweigert, so bieten Sie ihm Trotz und gehen dennoch hinein. Er ist ein arger Feigling und Sie können es schon wagen."

"Es foll geschehen, mein Berr," versetzte van Rooft, "Er foll mich nicht zurückhalten, bei einem solchen Auftrage."

"Wenn ihrer zwei find," fuhr Richard fort, "fo schlagen Sie einen zu Boden, bas wird für ben an= bern genug fein."

Van Nooft nahm eilig seinen hut und verließ das Zimmer. Richard Newark faßte Smeaton's Hand und sagte in ruhigerem Tone als gewöhnlich:

"Rommen Sie, Gotbale, feten Sie fich nieber und reden mit mir. Ich muß versuchen, mein armes brebendes Gebirn einige Minuten rubig zu erhalten, während Gie mir Alles hinfichtlich Ihrer Berhand= lungen mit Lord Stair mittheilen. Dies ift Die ein= gige Möglichkeit Ihrer Rettung. Wenn Gie beweifen tonnen, daß Gie burch Andere gegen Ihre eigene Reigung zu bem Aufstande getrieben worben, wie ich weiß, daß es geschehen ift, fo fagt mir ein geschickter Rechtsgelehrter, bag man Gie gewiß begnabigen werbe. Run horen Gie, was ich weiß; füllen Gie bann bie Buden aus, geben Gie mir Beweise und ich werde ber Spur eben fo lebhaft folgen wie mein Bluthund Bellmouth. Gie ichickten lange vor bem Musbruch einen Brief an Lord Stair, Diefer Brief gelangte nie= mals an ibn, benn mein Bater fing ibn auf. Gie gingen nach Mount Place, indem man Ihnen verfi= chert, daß Gie Niemand bort finden wurden, als ei=

nen alten Thoren, und Sie fanden zwanzig bis dreis
ßig alte und junge Männer dort versammelt, die auf
einen Wink von meinem Vater dort hingekommen
waren, um Sie zu treffen und Sie in die Falle zu
locken. Die Behörden schicken ans Exeter Dragoner,
die Sie in Mount Place suchten und Sie von dort
nach Reanton verfolgten, denn sie hatten geheime
Nachrichten von Ale Manor erhalten."

"Aber welches konnte Ihres Baters Beweggrund fein?" fragte Smeaton.

"Fürs Erste Keanton, und fürs Zweite, Sie Emmelinen aus dem Wege zu schaffen," antwortete Richard. "Aber wir wollen die Beweggründe lassen und nur an die Thatsachen denken. Später schickten Sie Ihren Diener mit einem Briefe an Lord Stair ab, da Sie die Nachricht erhalten, daß er vor uns in Wooler sei. Nun zweiste ich sehr, Estdale, daß dieser Brief je an ihn gelangt ist. Ja ich bin ganz gewiß, daß es nicht der Vall war."

"Sigham versicherte mir, daß er ihm denselben überreicht, daß er ihn geöffnet und mit Verachtung zurückgegeben," fagte ber junge Graf. "Was bringt Sie auf ben Gedanken, daß er ihn nie gesehen?"

"Weil Lord Stair an bemfelben Tage und zu berfelben Stunde über fiebenhundert Meilen von Wooler entfernt war," verfette Richard Newark. "Sein Regiment war freilich bort, aber er war in Paris. Ein Mensch kann nicht an zwei Orten zugleich sein, mein edler Freund. Aber halten Sie sich nicht das mit auf, sich zu verwundern. Füllen Sie die Lücken aus. Lassen Sie mich das Ganze hören und ich will versuchen, ob mein Wit nicht etwas werth ist, was auch alle Leute dagegen sagen mögen."

Smeaton that, was er wünschte, und indem er sich mit seinem jungen Freunde an den Tisch setzte, ertheilte er ihm einen klaren und vollständigen Bericht von Allem, was nach seiner Ankunft in Ale Manor geschehen, und zeigte ihm die Abschriften, die er von seinen Briesen von Lord Stair genommen. Mehr als einmal bat ihn Richard, einen Augenblick inne zu halten und schrieb den Juhalt dessen, was er gehört, nieder, dann sah er die Briese an und sagte:

"Darf ich biese mitnehmen, um sie abzuschreis ben? Sie sollen sie morgen wieder haben, benn Sie möchten ihrer bedürsen. Seltsam, daß ein Stück Papier zuweilen die beste Rüstung für den Hals eis nes Mannes ift!"

"Rehmen Sie fie, nehmen Sie fle," versetzte Smeaton. "Es find nur unbeglaubigte Abschriften, die man nicht als Zeugniß annehmen kann, wenn Lord Stair fle nicht erhalten hat. Doch kann ich kaum glauben, daß higham mir einen solchen Streich sollte gespielt haben."

"Wo haben Sie ihn gedungen?" fragte Richard.

"Er wurde mir von dem Manne empfohlen, in beffen hause ich wohnte," versetzte der junge Graf. "Es war ein guter, redlicher Kerl, der dem Grafen von Orford gedient hatte."

"Die Jakobiten haben Ihnen benfelben zugestheilt," versetzte Richard lachend, "um Sie fest bei ber Sache zu erhalten und Sie in bieselbe zu verswickeln, wenn Sie schwanken sollten. Man muß ben Mann auffinden und zum Geständniß der Wahrheit bringen."

"Da mußten Sie ihn im Grabe suchen," fagte Smeaton, "benn er wurde in Prefton schwer verwuns bet, wo er fühn wie ein Lowe focht."

"Sein Sie unbesorgt," versetzte Richard, "irsgend einer von diesen Briefen muß an Lord Stair gekommen sein; und wenn ich zu ihm komme, will ich auf seinen Rücken springen und meine Sporen nicht aus seinen Seiten entfernen, bis wir das Ziel erreicht haben. Leben Sie wohl, Estdale, leben Sie wohl. Ihr Berhör wird in einem Monat noch nicht stattssinden, wie man mir sagt, und Sie werden mich vielleicht in vierzehn Tagen nicht sehen; aber ich werde die ganze Zeit hindurch thätig sein. Sagen Sie Emmelinen, sie möge sich auf jedem Schritte vorseshen, denn der Schurke William Newark, sonst auch Somerville genannt, hat Frieden mit dem Hose gemacht, behauptet der getreueste Unterthan des Königs

Georg zu sein, hat Alles verrathen, was er von Kenmure's und Forster's Scheimnissen wußte, und ist beständig wachsam, um sich Emmelinens zu bemächtigen. Er kann nicht genau erfahren, wo sie ist, denn ich habe ihn in dieser Hinsicht getäuscht; aber er glaubt, wenn er sie mur in seine Gewalt bekommen könnte, würde Alle Manor, welches ihr gehört, wie Sie wissen, ihm zufallen und er ein großer Mann in seiner Generation werden. Noch einmal, leben Sie wohl, Estdale; und wenn Sie hören sollten, daß ich ertrunken, erschossen, erstochen oder auf andere Weise umgekommen bin, so vergessen Sie mich nicht. Sagen Sie bei sich selber: ""Ich war dem Jungen gut, und er liebte mich sehr.""

So redend, eilte er gur Thur und rief bem Be- fangenwarter gu, ihn hinaus gu laffen.

## Elftes Rapitel.

Ich will nicht bei ber erften Unterrebung zwischen Emmelinen und ihrem Gatten verweilen, fo wie auch nicht bei ben folgenden, benn in ber Beit zwischen feiner Ankunft als Gefangener in London und bem . Tage feines öffentlichen Berbors fanden viele berfelben ftatt. Es liegt etwas Beiliges in ben tiefen Regungen bes Bergens, beffen Berletung nur eine beilige Sache rechtfertigen tann. Ich habe nicht bas Recht, Die Schaubrobe auf bem Altar ihrer Liebe zu effen. 3ch habe fein Recht, mogen fie nun wirkliche ober ibeale Charaftere fein, mich in Die Beheimniffe ihrer Bergen einzudrängen und bie bebenben Nerven vor ben Augen des Bublifums unter ein Mitroftop zu bringen. Mag es hinreichen, zu fagen, bag fie oft, zuweilen zwei= mal täglich, burch bie geschickte Leitung ber ehemaligen Umme bes jungen Grafen zufammentamen, und bag Denry Smeaton. 4. Banb. 11

der jungen Gräfin von Eskbale fast während eines Monats keine Belästigung oder Unbequemlichkeit wisdersuhr, obgleich einige verdächtige Umstände — daß nämlich eine Anzahl fremder Männer sich in der Nähe des Hauses umhertrieben und andere sie auf ihrem Wege nach dem Tower verfolgten — einige Furcht in dem Geiste der alten Haushälterin erregten und sie bewogen, ihre Vorsicht zu verdoppeln.

Emmeline hatte ihren Better mehr als einmal gesehen und er hatte fich während biefer furgen und feltenen Unterredungen ftets freundlich, liebevoll und aufopfernd gezeigt. Plöglich verschwand er, nachdem er feiner ichonen Coufine gefagt, bag er im Begriff fei, Paris zu besuchen, ohne zu erwähnen, in welchem Beschäfte er bort bin gebe; benn obgleich er in allen Dingen fehr fanguinisch war, so liebte er fie boch zu febr, um Soffnungen in ihr zu erregen, welche ge= täuscht werden konnten, ober ihre Bemühungen nach andern Richtungen burch Erwartungen von den un= fichern Planen, Die er vorhatte, gu lahmen. Gis wußte, daß er ber Vertheibigung ihres Mannes wegen aebe, und bantte ihm von gangem Bergen; aber bies war Alles, mas fie mußte; und als er fort war, er= wartete fie lebhaft und begierig Nachrichten, Die aber nicht famen.

So vergingen die Tage einer langwierigen Ge= fangenschaft; aber bennoch hatte man Manches ge=

wonnen. Die außerordentliche Nachlässisseit derjenigen, welche die Aussicht über die Gesangenen hatten, war sichtbar geworden und Smeaton hatte eine gewisse Freundschaft mit seinen Wärtern geschlossen; aber die Hauptsache war, daß sie sich für Bestechungen zugängslich zeigten, so daß die Wahrscheinlichkeit der Flucht zu der Wahrscheinlichkeit der Freisprechung oder der Besgnadigung hinzukam. Dennoch schmeichelten sie sich mit der Hossnung, daß der Aussicht des Verhörs aus der Absicht hervorgehe, die Gesangenen zu schonen; aber endlich empfanden sie eine bittere Täuschung, als Smeaton und die Uebrigen vom Unterhause des Hochswerraths schuldig erklärt wurden und jetzt ihr Verhör mit ungewöhnlicher Schnelligkeit vor sich ging.

Wie bekannt, erklärte sich der größte Theil der an dem Aufstande betheiligten Edelleute für schuldig. Aber Smeaton wollte dies nicht thun. Er gestand den ganzen Antheil zu, den er an der Rebellion genommen; er ging auf alle Einzelheiten ein; er zeigte, so gut er die Mittel dazu hatte, daß er im eigentlichen Sinne dazu getrieben worden, sich den Insurgenten anzusschließen; doch konnte er keinen Beweiß von der Thatssache liefern. Nichard war noch abwesend, obgleich er versprochen hatte, in vierzehn Tagen zurückzukehren, und das Verhör sand statt, ohne daß man etwas von ihm gehört hatte. Smeaton's unbewiesenes Wort hatte wenig Gewicht bei seinen Nichtern; aber während

die meisten von den Andern in Folge ihrer eigenen Erklärung sogleich verurtheilt wurden, nahm man sich Beit, seine Sache in Ueberlegung zu ziehen und Beugniffe zu sammeln, ehe sein öffentliches Verhör ftattsfand.

Die Rechtsgelehrten bemühten fich, ihn zu bewegen, feine Erklärung als "nichtschuldig" jurndzu= nehmen und fich ber toniglichen Gnabe bingugeben; aber obgleich fein Beift bis zu bem wirklichen Beginn bes Aufstandes in jenem zweifelhaften und unentschie= benen Buftanbe gewesen war, ber für Manner von enticoloffenem und festem Charafter bochft fcmerglich ift, fo erlangten boch, ale er fich berfelben einmal angeschloffen hatte, entweder die Borurtheile früherer Erziehung ihre Berrichaft wieder, ober fein Beift murbe von ber Begeifterung feiner Gefährten angestedt, und er tonnte nicht glauben, daß eine Schuld barin liege, ben Fürften mit ben Baffen zu unterftüten, bem feine gange Familie gedient hatte und beffen Unfpruch an ben englischen Thron niemals mar aufgegeben worden. Er fühlte fich nicht schuldig und wollte fich baber anch nicht für ichulbig erklären. Es war ein entehrendes Wort, ein Wort, welches er feiner Sandlungsweise in keiner Urt beilegen wollte, und er blieb entichloffen bei feiner früheren Erklärung. Er machte ben Richtern freilich teine unnöthige Mübe; er gab alle Thatsachen zu, die gegen ihn angeführt wurden, aber er behauptete,

daß seine Handlungen loyal und nicht verrätherisch gewesen, und es war nur ein Zugeständniß, als er angab, er sei bereit gewesen, sich ruhig dem gegenwärtigen Zustand der Dinge zu unterwerfen. Hierzu fügte er einen aussührlichen Bericht über den Verkehr zwischen ihm und dem Grasen von Stair.

Seine Vertheibigungsrede wurde häufig unterbrochen, denn das englische Gesetz bestimmt oft, daß das Zeugniß, welches Jemanden von allem moralischen Tadel befreien würde, nicht zu seiner Rechtsertigung angenommen werden soll. Aber er beharrte bei seinem Vorsatze, und die Männer, die ihn verurtheilten, empfanden lebhafte Theilnahme für ihn und glaubten kaum ihren eigenen Worten, als sie ihn für schuldig erklärten.

Jenes Gesetz über den Hochverrath ist ein seltsfames Ding, welches den ärgsten moralischen Tadel über heroische, aber irrthümliche und zuweilen im erhabenen Sinne gerechte Handlungen ausspricht, welches die Menschen nach strengen Regeln und nach der Annahme falscher Voraussetzungen nöthigt, das für Schuld zu erklären, was sie ihrer besseren Ueberzeugung nach für eine Tugend erkennen müssen; welches den niedbrigften und eigennützigsten Verbrechen, so wie den erhabensten und patriotischsten Khaten denselben Makel aufdrückt. Irgendwo ist ein großer Fehler vorhanden. Freilich müssen Ordnung und Achtung vor dem Gesetz

aufrecht erhalten werben; ber Wille ber Mehrheit muß herrschen; es kann sogar kommen, bag Menschen ber allgemeinen Sicherheit wegen für Angriffe auf vorhanbene Institutionen bestraft werden muffen; doch durfen wir nicht aufgefordert werden, das für eine Schuld zu erklären, was ein Versehen, was Begeisterung ober Tugend ift.

Die unheilvolle Scene war vorüber, das Verdict abgegeben, das Urtheil gesprochen, die Schneide des Beils war zu dem Gefangenen hingewendet und wiester wurde ein tapferer und treu gesinnter Mann von der Schranke zum Tower zurückgeführt, um das Schicksfal eines Verräthers zu erwarten.

Smeaton hatte oft im Voraus gefühlt, wie schrecklich dieser Augenblick sein würde; er hatte an seinem
eigenen Muthe und an seiner Standhaftigkeit gezweitelt; er hatte seinen Geist gestählt, um allen Impulsen seiner sterblichen Natur zu widerstehen und nicht
niedrig und schwachherzig um sein Leben zu slehen,
wie Andere gethan. Er erinnerte sich, daß er von
vielen theueren Banden gesesselt sei; daß Jugend und
Liebe, Hoffnung, Fülle der Gesundheit und alle Freuden des Daseins ihn der Welt zuwendeten, daß sie
voll Entzücken und Genuß sei für ein geistig und körperlich so gebildetes Wesen, und daß der Gedanke,
sich von derselben zu trennen in der Stunde der höchsten Blüthe, wohl seinen Entschluß erschüttern und

feine Festigkeit untergraben dürfe. Alls aber alle Geschworenen ihr Verdict ausgesprochen und dann das
schreckliche und barbarische Urtheil gefällt wurde, war
es ihm selber wunderbar, wie ruhig er sich benahm und wie sicher und gefaßt er sich fühlte. Es schien für den Augenblick, als sei das zitternde und bebende Band zwischen Hoffnung und Vurcht abgerissen, und als stehe sein Fuß sest auf dem Velsen des Schicksals. Man nehme die Hoffnung hinweg und es bleibt keine Vurcht mehr.

Während eines kurzen Zeitraums war alle Hoffnung in seiner Brust zu Ende; aber inzwischen bereiteten ihm Andere Hoffnung, und wir muffen und zu
zwei gesonderten Scenen wenden, wo die geschäftige Liebe sich auf verschiedene Weise und ohne Uebereinstimmung anstrengte, um den Schlag von seinem Haupte abzuwenden. Ich weiß nicht, welche ich zuerst
schildern soll; denn beide ereigneten sich an demselben Tage und fast zu derselben Stunde; aber vielleicht wird
es besser sein, die zu mählen, welche dem Leser das
geringste Interesse gewähren wird, weil sie wenig oder
gar keine von den bereits vorgeführten Charakteren
zeigt.

In ein prächtiges Zimmer bes Palastes, welches eine Anzahl ausgezeichneter Personen enthielt — wo= von einige durch ben Glanz ihrer Kleidung, andere durch ihre Schönheit und Anmuth aufsielen — trat

ein Mann im mittleren Alter, von kleiner Statur, unbedeutendem Aussehen und mit etwas zu großem Ropfe, und der vermöge einer ungeheuren Ramiliesperrücke noch lächerlicher auffiel. Er war in theefarbigen Sammet gekleidet, hatte einen Degen an der Seite und seinen Hut auf. Die Thür wurde ihm von einem der vornehmsten Hofleute geöffnet, während ein Anderer, der ein Licht in jeder Hand hielt, immer rückwärts vor ihm in das Zimmer ging. Er war eine sehr gewöhnliche Person von kaltem und unliebensewürdigem Aussehen und glich einem kleinen Tanzemeister in seiner Sonntagökleidung; aber doch war er ein König.

An der einen Seite des Zimmers, auf eine Stuhlslehne gestützt, stand eine große, fürstlich aussehende Frau von einigen sechzig Jahren. Ihr Haar war weiß wie Schnee, wovon sich ein wenig unter ihrer Wittwenhaube zeigte, und ihr auffallendes und schönes Gesicht, schön selbst im Kummer, war blaß und abzemagert von langer und schwerer Krankheit. Sobald der König eintrat, näherte sie sich ihm mit sestem und würdevollem Schritte. Als sie in seine Nähe kam, siel sie auf die Knie nieder und streckte ihre Hand gegen ihn aus, worin sie eine Bittschrift hielt.

"Wer find Sie, Madame, wer find Sie?" fragte ber König in frangösischer Sprache.

"Ich bin die ungludliche Grafin von Getbale,

Sire," versetzte bie Dame in berselben Sprache; "ich bitte Sie, mich anhören und meine Bittschrift für meinen armen Sohn annehmen zu wollen; und schonen Sie seiner, gnädigster Monarch — schonen Sie seiner, ich mache mich verbindlich —"

Es war ihr nicht gestattet, ihren Satz zu beenden. Der kaltherzige König zog sich bei ihren ersten Worten mit erschrockenem und abstoßendem Blicke zurück und wendete sich zu einer andern Thür, als durch die er eingetreten war. Aber die Dame faßte seinen Rock und bat mit allem Eiser der mütterlichen Liebe um ihres Sohnes Leben, während er sich auf rauhe Weise von ihr loszumachen suchte, mit raschem Schritte auf die andere Seite des Zimmers zuging und sie im eigentlichen Sinne mit sich sortschleppte, indem sie ihn sessellt und ihm die Bittschrift auszudringen versuchte.

Gin herr mit einer Narbe vor ber Stirn, der mit dem Monarchen eingetreten war, flufterte ihm in frangösischer Sprache ins Dhr:

"Seien Sie fest, Sire, seien Sie fest! Soll ich fie entfernen?"

Der Monarch machte eine lebhafte Bewegung ber Zustimmung, und ber Andere umfaßte Lady Estdale und zog sie von ihm weg. Das Papier, welches sie in der Hand gehalten, siel auf den Boden; und sich augenblicklich zu ihrer vollen Göhe aufrichtend, sobald ber Monarch durch bie Thur gegangen war, wendete

fie sich mit einem Blicke würdevollen Bornes zu bem, ber die Annahme ihrer Bittschrift verhindert hatte, und rief laut in englischer Sprache:

"D William Newart, William Newart! stets bereit, gleich ber Viper, die Sand zu stechen, die Dich genährt hat, und bei Allem zu helfen, was hart und selbstfüchtig ist!"

"Alrine Dame!" fagte ber fo angerebete Berr mit einem Blide verächtlichen Mitleids und folgte bann bem Ronige. Aber noch ein anderer folgte ihm, ein ernfter Mann im mittleren Alter, mit einem rubigen und angenehmen Gefichte und einem blauen Banbe über bie Bruft. Mit rafchem aber leichtem Schritte eilte er weiter und bolte Konig Georg ein, als er gerade burch ein Borgimmer ging und im Begriff mar, in einen großen Galon zu treten, vor welchem eine Gruppe glangend getleibeter Berfonen im hellen Lichte ftand. Gr magte, ben Monarchen in feinem Gange anzuhalten, und fagte einige leife Worte in lateinischer Sprache zu ihm, benn viele von bem vornehmften Abel Englands fprachen zu jener Beit weber frangofifch noch bentich, und Georg ber Erfte verftand fehr wenig englisch.

"Wer ift er — wer ift er?" fragte ber Monarch ebenfalls lateinisch, aber nicht mit besonderer Reinheit sprechend. "Was will er zu bieser Stunde?"

"Er bringt Depeschen von Lord Stair, Sire,"

antwortete ber Ebelmann, ber mit ihm gesprochen, "und ist beauftragt, sie unmittelbar Eurer Majestät eigenen händen zu überliefern. Es ist ber junge herr, von dem Eure Majestät erklärten, er sei lobenswerther wegen seiner balbigen Umkehr und Reue, als Andere, bie nie an dem Aufstande Theil genommen."

Er sprach noch im leisen Tone, aber ber Monarch erwiederte laut:

"Laffen Sie ihn ein — laffen Sie ihn ein — es ift ein feltsamer Junge, aber Alles, was von Lord Stair kommt, ift meiner unmittelbaren Ansmerksamkeit würdig."

"Die Depeschen follen an Eure Majestät allein abgeliefert werden," bemerkte der Andere. "Der Ueberstringer wurde aus Mangel an Pferden auf dem Wege von Dover aufgehalten. Soll ich —"

"So sei es, so sei es," versetzte der König. "Machen Sie die Thüren wieder zu. Lassen Sie alle außer Ihnen und Walpole das Zimmer verlassen, Mylord, und bringen Sie dann den jungen Mann herein."

Der Mann, mit dem er sprach, erfüllte seine Befehle und William Newart verließ das Zimmer mit dusterer Stirn, die sich nicht erheiterte, als ihm Rischard Newart in der Thur begegnete. Er wagte ins dessen Nichts zu sagen, und der Jüngling ging, ein kleines Patet in der Hand, gerade auf den König

zu, ohne weitere Begrugung als eine tiefe Berneisgung.

"Beugen Sie Ihr Anie, beugen Sie Ihr Anie,' sagte ber ältliche Herr leise, und nach augenblicklichem Baudern that ber Jüngling, was ihm angerathen wurde.

"Es ist mir lieb, Sie wiederzusehen, junger Herr," sagte König Georg. "Ich vermuthe, Sie find in Paris gewesen."

Bu gleicher Beit nahm er bas Paket und erbrach es. Es enthielt zwei Blätter, aber ehe er eins bavon las, fügte er bie Frage hinzu:

"Wiffen Sie, warum Lord Stair fich perfonlich an mich und nicht an ben Staatsfecretair wendet?"

"Weil die Sache für Eurer Majestät eigenes Ohr ist," versetzte Richard Newark sogleich. "Wir geben nicht einem Jungen einen Apfel, um ihn einem ans bern einzuhändigen, sonst möchte er ihn selber essen."

Der König lachte gutmuthig und fuhr fort, bas erste Blatt zu lesen, auf welchem die Schrift unten auf der ersten Seite begann und oben auf der vierten Seite endete, aber nicht viel zu enthalten schien. Was es aber auch enthalten mochte, so schien es dem Kö-nige große Freude zu verursachen.

"Das ift gut, bas ift febr gut," fagte er. "Er ift ein unschätzbarer Mann, wir werden ibn zu ehren

wiffen. In biefer Sinficht ware also Alles in ber Ordnung."

Darauf wendete er fich zu dem zweiten Blatte und fein Geficht veranderte fich plöglich.

"Ha!" sagte er mit verzogener Lippe und zornigem Blide, "noch mehr von biesem Lord Estdale! Er schloß sich mit gutem Wissen den Rebellen an, blieb bis zum letten Angenblick bei ihnen, wurde mit den Waffen in den Händen gefangen genommen, und ich habe das Urtheil schon unterschrieben."

"Dann töbten Sie mich erst, Sire," versetzte Richard Newark kurz, "benn ich half zuerst, ihn in die Rebellion zu verwickeln, und hätte er es mir nicht angerathen, so würde ich sie nie verlassen haben. Er ging wider seinen Willen, wie Eure Majestät sehen werden, wenn Sie das Blatt lesen, und wenn er stirbt, so stirbt er wie ein Vogel, den man in einer Falle gefangen, weil er sich durch die Lockpfeise täuschen ließ. Eure Majestät können die Sache nicht eher versstehen, als die Sie dies gelesen haben, eben so wenig, wie ich durch diese Wand sehen kann; denn es giebt Vieles, was wir Beide nicht sehen können, wenn und nicht eine Thur geöffnet wird, um hindurch zu blicken."

Der König fah ihn einen Augenblick mit außerfter Ueberraschung an, als erstaune er über bie Dreistigkeit bes Jünglings; nach und nach aber schien ein Sefühl der Richtigkeit dessen, was er gehört, seinen geringen Jorn zu überwältigen, und ohne eine Sylbe zu antworten, richtete er seine Augen auf das Papier und las es zu Ende. Als er dies gethan, hatte sich der Ausdruck seines Gesichts wieder sehr verändert. Er zeigte einen zaudernden und verlegenen Blick und suhr mit seinem Finger unter seine große Perrücke, rieb seine Schläse und zog einen seiner Strümpse hermaf, der ihm heruntergeglitten war und ihn wahrsschillich kigelte; dann wendete er sich zu einem ans dern von den gegenwärtigen Herren und sagte:

"Kommen Sie mit mir, Herr Walpole — kommen Sie mit mir, Mylord. Ich will auf einen Ausgenblick in mein Kabinet gehen."

Mit diesen Worten that er zwei Schritte auf die Thur zu, durch die er eingetreten war, richtete aber dann einen scharfen Blick auf Richard Newark, der mit nichtssagender Miene dastand und auf seinen Degengriff niederblickte. Es war derselbe Degen, den ihm Smeaton geschenkt hatte.

Der Blick des Monarchen war Anfangs nicht besonders leutselig; aber es schien etwas seine Lach= organe im Gehirn oder Herzen, wo sie auch liegen mösen, zu reizen, und wir wissen Alle, daß in diesen Drsganen viel von der Milch der menschlichen Freundlichkeit abgesondert wird. Er lachte leise aber heiter und sagte:

"Gehen Sie weg, Berr, gehen Sie weg. Lord.

Stair hat feine Briefe einem frechen Boten anver-

"Der beste in der Welt hatte fie nicht beffer bestellen können, Sire," versetzte Richard Newark kuhn; "denn ich habe fie sicher den besten Banden im Ronigreiche überliefert."

Nichts hätte geschickter sein können, als diese Antwort, wenn es auch seine Absicht gewesen wäre. Es war ein Compliment unter rauhem Benehmen versichleiert. Aber ich zweisle sehr, daß er es wirklich so meinte. König Georg lächelte indeß sehr gnädig und sagte:

"Gehen Sie, gehen Sie, herr, wir werben Sie nicht vergeffen."

Richard Newark verneigte und entfernte fich, während der König wieder einige Schritte auf die Thur juging.

Ehe ber König aber bas Zimmer verließ, wens bete er fich zu einem Herrn mit blühendem Gesichte und fagte:

"Wir werden boch jener Frau nicht wieder bes
gegnen; benn ich bin noch nicht ganz entschlossen. Halten Sie jenen William Newark von mir fern. Er gefällt mir nicht mehr fo, wie früher."

Hierauf ließ er Walpole und einen von feinen Begleitern vorangehen und folgte langfam und bebachtig aus bem Zimmer. Das anstohende Semach war jett leer. Die unglückliche Gräfin von Estbale hatte es augenblick- lich nach dem heftigen Empfange verlassen, und die Hofleute, die gegenwärtig gewesen waren, als sie ihre Bittschrift dem Könige aufzudringen versucht hatte, waren auf die Vermuthung gekommen, er habe sich in den Salon begeben und hatten sich auf einem ansdern Wege dorthin gedrängt. Aber es verging eine volle Stunde, ehe der Monarch zu seinen Gästen kam.

Nun wollen wir uns zu der andern Scene wensten, die ich erwähnt habe, wo ebenfalls mächtige Liebe zu Smeaton mit seiner Befreiung beschäftigt war, wenn gleich auf verschiedene Weise. Wir wolsten indeß in der Mitte berselben beginnen. Das Volgende wird das Vorhergehende erklären.

"Nein, nein, meine theuerste Laby," sagte Mistreß Culpepper in leisem aber lebhastem Tone. "Es darf nicht geschehen. Das Boot ist da und das Schiff bereit, abzusegeln, sobald er seinen Fuß an Bord setzt. Sie müssen mit ihm gehen und Alles ist in Sicherheit."

"Wer foll aber dableiben und seine Person im Gefängniß vorstellen?" fragte Emmeline. "Es nuß in der That geschehen, wie ich gesagt. Wenn Sie auch die Leute bestochen haben, ihre Augen zu schließen, so glaube ich doch nicht, daß sie wagen werden, drei Personen hinaus zu lassen, wenn sie nur zwei einge-

laffen. Darin muß ich in ber That meinen Willen haben. Ich fürchte Nichts. Ich glaube nicht,
daß ein Mensch so grausam ist, eine Frau zu bestrafen, weil sie ihrem Satten das Leben gerettet. Ich will mich in seinen Mantel hüllen und
mich still an's Feuer seizen; wenn auch mein Herz
schlägt, so wird es doch Niemand sehen, und wenn
meine Augen übersließen, so kann ich sie ja mit den
Händen bedecken. Der erste Plan war der beste — bei
Weitem der beste, und es ist meine Pflicht, so wie mein
lebhafter Wunsch, Alles für ihn zu wagen. — D
Himmel! welches Slück würde es dann sein, sollten sie
mich auch gefangen halten und mich sein Gesicht nie
wiedersehen lassen, wenn ich bedenke, daß ich ihn gerettet habe!"

"Es ist noch immer berselbe Plan, theure Lady," versetzte Mistreß Eulpepper in ihrer gewohnten ruhigen und bedächtigen Weise; aber Sie können und dürsen ihn nicht auf die Weise aussühren, wie Sie es vorsschlagen. Bedenken Sie Ihre Größe und den Unterschied zwischen Ihrer schlanken Gestalt und der seinisgen. Man müßte in der That blind sein, wenn man Sie für ihn halten sollte, und wir können nicht erwarten, daß die Leute so blind sein sollten. Ich bin freilich kleiner, als er, aber immer sehr groß, und der Unterschied wird nicht so leicht zu bemerken sein. Man wird es nicht so genau sehen, besonders wenn Henry Smeaton. 4. Band.

er sein Taschentuch vor dem Gesichte hält und sich stellt, als wenn er weine. Meine Kleider werden ihm auch beinahe passen, und —"

"Wollen Sie anstatt seiner zurückleiben?" fragte Emmeline, ihr mit einem Blicke ber Verwunderung und Dankbarkeit ins Gesicht sehend. "Was wollen Sie sagen, wenn man Sie bort findet? Sie haben keine folche Entschuldigung wie ich."

"Ich werde fagen, Mylaby," verfette bie gute Frau lebhaft, "bag er als Rind bie Milch biefer Bruft getrunken, bag ich ihn als mein Rind angefeben, ale Gott mir mein eigenes genommen, bag er mein geliebtes, mein einziges Bflegefind gewesen, als ich alle auf Erben verloren, die mich geliebt ober bie ich lieben konnte. Wenn man bann meine Tage verfürzen ober mich im Gefängniffe laffen will, fo fon= nen fie mir nur wenig nehmen und mir nur wenig Strafe auferlegen. Es muß in ber That fo fein, Mylaby, und jest verlieren wir nur Beit. Rach elf Uhr wird man und nicht binein ober beraus laffen. Es ift jest neun Uhr vorbei, und es wird einige Beit erforderlich fein, um ihn fo zu verkleiden, wie wir es wünschen. Beeilen Gie fich also und nehmen Gie Ihren Schleier. Sch bin völlig bereit. Diefer große Mantel, ben ich anhabe, wird feine Gestalt und fein Geficht icon verbergen."

Emmeline blickte gedankenvoll auf den Boden nieder, fagte aber Nichts, denn ihr Herz war zu voll, um zu reden, und in wenigen Minuten machten fie sich, von zwei Dienern begleitet, welche die alte Hausshälterin bereits auf ihr Vorhaben vorbereitet hatte, auf den Weg.

Sobald fie aber fort waren, ichlich fich einer von Gir John Rewarts Dienern, ber mehrere Jahre in Ale gewesen war, und fich gewöhnt hatte, in bem Baufe bie Rolle bes Spions zu fpielen, leife binaus und verfolgte fie mit verftohlenen Schritten Die fleine Strafe hinunter. Er fah fie ben Towerhugel über= schreiten und in die Thore eintreten; bann wendete er fich rechts und naberte fich einem Baufe in einer benachbarten Strafe, wobei er feinen Schritt fo febr beschlennigte, als es nur möglich war, ohne zu laufen. In dem Augenblick, als er bie Thur erreichte, fuhr eine von ben bamaligen Miethstutschen vor biefelbe und ein Berr in glanzendem Anzuge flieg langfam aus. Der Mann wartete, bis er ben Ruticher bezahlt hatte, zupfte ihn bann am Mermel und finfterte ihm etwas ins Dhr. Das buftere und ungn= friedene Geficht bes Andern erhellte fich augenblicklich, und er rief mit fpottifchem Lachen:

"Ha! ha! so find fie also in die Falle gegansgen. Ich will in den Tower. Bleiben Sie am Thor und geben Sie Acht. Aber nein — es ist bes

fer, sie auf der That zu ertappen, wenn sie sich sicher glauben. Es ist verdienstlicher, ihn zurückzubringen, wenn er schon entstohen ist, als ihn zu verhindern, es zu thun. Sie sind doch Ihrer Sache gewiß? Es würde nicht viel nützen, einen alten Raben anstatt eines jungen Falken zu fangen."

"Ich bin meiner Sache völlig gewiß," versetzte ber Mann, "benn ich hörte Alles vor der Deffnung, die ich in die Wand gemacht. Diesen Morgen konnte ich nicht herausbringen, welche von beiden diese Rolle spielen wolle, aber eben jetzt hörte ich cs genau und bin ganz gewiß. Die Alke war seine Amme, wie es scheint, und ist bereit, ihr Leben für ihn zu opsern."

"Nun, so gehen Sie an bas Thor und holten Sie bort Wache," versetzte William Newark. "Theisten Sie es mir sogleich mit, wenn sie herauskommen. Ich will gehen und einen Polizeibeamten holen, es wohnt einer hier ganz in der Nähe."

Der Diener that, wie ber Andere ihm befohlen; boch war er noch nicht viele Minuten in der Nähe ber Thore des Tower gewesen, als sich rasche Schritte näherten und er sich zu ben Ankommenden wendete.

"Ha, ha, alter Truepenny," sagte Richard Neswark, bes Mannes Urm fest ergreifend, "worauf lauert Ihr hier?"

"Auf Richts, Mafter Richard," antwortete ber

Mann; "ich bewege mich nur ein wenig in ber freien Luft."

"Ihr wollt nur Eure Absichten nicht kund wers ben lassen," entgegnete Richard Newark. "Ich erkenne Euch, bienstwilliger Schurke! Dies ist ber Kerl," fuhr er zu ben beiben jungen Männern, die ihn begleiteten, gewendet fort, "dies ist der Kerl, der die Anzeige von dem eingeschmuggelten Thee machte."

"Dann will ich ihn zu einem Stockfisch zusam= menprügeln," rief einer von ben jungen Mannern.

"Nein, nein," fiel Richard lachend ein. "Wartet, bis Ihr ihn wieder in Alle habt, und dann gerbt ihn gehörig durch. Macht Euch davon, Argus, oder wir lassen Euch keine Angen übrig, womit Ihr sehen könnt."

Der Mann bedachte sich nicht lange und sobald ber junge Herr ihn losließ, lief er über den freien Raum, so schnell ihn seine Beine tragen wollten. Richard Newark wendete sich hierauf wieder zu den Thoren, ging drei Schritte voraus, blieb stehen, suhr nachdenkend mit der Hand über die Stirn und entsfernte sich dann eine kurze Strecke, wohin ihm die beiden jungen Leute folgten.

# 3wölftes Rapitel.

11m balb elf Uhr tamen zwei Berfonen aus bem Bimmer im Tower, wo ber junge Graf von Estbale fo lange eingeschloffen gewesen. Beibe trugen weibli= de Rleibung, beibe ichienen febr gerührt, und es war fehr natürlich, ba ber folgende Morgen zu bem blu= tigen Schauspiel einer Binrichtung auf bem Tower= bugel bestimmt war. Die Glieder ber jungeren und fleineren Dame gitterten fo febr, daß fie fich taum aufrecht erhalten konnte, aber bie andere, obgleich bem Unschein nach weinend, und ein Taschentuch vor ib= ren Augen haltend, ichien fefter zu fein, und unterftutte bie ichwantenben Schritte ihrer Begleiterin, als fie in ben Sang binaustraten. Der Gefangenwarter, ber bie Thur öffnete, um fie hinaus zu laffen, blickte in bas Zimmer und fah eine große Bestalt in einen rothen mit Gold befetten Mantel gehüllt, am Gener

sitzen und ben Kopf auf die Hand stützen. "Alles ist richtig," rief er einem andern Manne zu, der auf der oberften Stufe der Treppe stand; "laß sie hinaus!"

Weiter eilend durch die Gänge und Sofe bes Tower, so schnell es die Aufregung der jungen Dame gestatten wollte, kamen sie ohne Sindernis bis an das äußere Thor, wo die beiden Diener ihrer warteten. Der Gesangenwärter, der sie begleitete, schien ein gutherziger Mann in seiner Art zu fein, und wäherend das Nebenpförtchen geöffnet wurde, sagte er:

"Nehmen Sie es sich nicht zu sehr zu Herzen, meine Damen. Bielleicht wird er am Ende doch noch begnadigt."

Einer von den Wächtern, die in der Rähe ftanben, sah ihn mit grimmigem und verächtlichem Blicke an und stieß ein kurzes grausames Lachen aus; aber die beiden Besuchenden wurden ohne Weiteres durch das Pförtchen gelassen und standen dann auf dem Towerhügel. Die Bedienten folgten und das Thor wurde geschlossen.

In tiefem Schweigen gingen sie rasch weiter, nicht aber zu ber kleinen Straße, worin Emmeline gewohnt hatte, sondern zu dem Ende der andern Straße. Mis sie den freien Raum zur Hälfte übersschritten hatten, beugte sich die größere von den beisden Personen nieder und sagte leise:

"Faffe Muth, faffe Muth, theuerfte Emmeline. Wir find jest beinahe ficher."

Aber kaum waren biese Worte ausgesprochen, als zwei oder brei Männer quer über ben Weg kamen und einer von ihnen ben Arm der größeren Person faßte und mit spöttischem Lachen sagte:

"Bei meiner Secle, Sie find eine große Dame, um Nachts über ben Towerhugel zu gehen! Wahr= haftig, wir muffen mehr von Eurer Herrlichkeit sehen!"

Gin anderer Mann, der fich fpater als ein Polizeibeamter auswies, ergriff in demfelben Augenblick ben jungen Grafen, denn es wird kaum noch nöthig fein zu sagen, daß er es war, mit starker Hand und rief:

"Benry Graf von Cottale, ich forbre Gie im Ramen bes Ronigs auf, teinen Wiberftand zu zeigen."

Mit einem matten und verzweifelnden Schrei fant Emmeline zu Boden, mahrend fie Smeaton von ihrer Seite wegschleppten. Die beiden Diener kamen herbei gelaufen und fragten:

"Wer seid Ihr, die Ihr biese Damen aufzuhal= ten magt?"

Schon begannen fie zornige Worte zu wechfeln, als Smeaton einschritt und fagte:

"Es ist vergebens, es ist vergebens. Seht nach Eurer Dame, meine guten Leute. Bringt fie sicher nach hause. Gott segne Dich, meine Emmeline." "Was geht hier vor, was geht hier vor?" rief Richard Newark plöglich mit zwei oder drei Anderen erscheinend, während der Mann, der Smeaton zuerst ergriffen hatte, ihn in den Händen des Polizeikeamsten ließ und Emmeline vom Boden erhob.

"Ah! Master Dick," rief er, "willst Du auch Deine Hand im Spiele haben? Mache Dich lieber so schnell als möglich bavon, junger Mann, bamit Dir Nichts zu Leide geschieht."

"Wie wagst Du biese Dame anzurühren, Schurte?" fragte Richard mit wüthender Leidenschaft, als er William Newart erkannte. "Nimm bas für Deine Mühe!"

Und bie Scheibe seines Degens mit ber linken Sand haltend, versetzte er seinem Better einen heftisgen Schlag mit ber Rechten.

William Newark sprang vorwärts und zog seisnen Degen. Richard's Waffe blieb auch nicht lange in der Scheide, aber die Diener traten dazwischen und trennten fie für jett, doch nicht eher, als bis Worte gesprochen wurden — einige im lauten Borne, andre in den leisen Tonen des bitteren Haffes — die bald darauf ihre Frucht trugen. Die letten vier Worte wurden leise gesprochen.

"Um fieben und allein," sagte Richard seinem Better ins Dhr.

Der andre nicte mit bem Ropfe und wendete

sich trotig ab, mahrend Richard die unglückliche junge Dame, beren lette Hoffnung burch die neue Gefansgennahme ihres Gatten erloschen war, aufrichten half und sie noch bewußtlos in ihre Wohnung trug.

Inzwischen führte ber Polizeibeamte mit zweien seiner Diener den Gefangenen zu den Thoren des Tower zurud, während Gefühle in Smeatons Bruft vorgingen, die zu düster und schmerzlich waren, um sie beschreiben zu können. In sein eigenes Schicksal hatte er sich längst gefunden, und das Erlöschen der kurzen Hoffnung der Flucht fügte wenig zu der Bürde hinzu, die er zu tragen hatte; aber der Gedanke, was Emmelinen wegen ihrer Bemühung, ihn zu retten, wisdersahren möge, und an die gewissen Volgen für die wackere Frau, die ihre Freiheit und selbst ihr Leben für ihn aufs Spiel gesetzt hatte, war zu schwer, um sie mit Ruhe zu ertragen.

Am Thor bes Tower angekommen, fanden sie zu ihrer Ueberraschung das Pförtchen offen und eine große Verwirrung unter dem Thorwege. Zwölf bis vierzehn Männer waren dort versammelt; alle spraschen durcheinander und man hörte laute und zornige Worte. Der Gouverneur selber in einem seidenen Schlasrock war zugegen und hatte einen Diener neben sich, der eine Laterne hielt, und gerade, als der Poslizeibeamte durch das Pförtchen eintrat und seinen Ses

fangenen fest am Urm bielt, borten fie ben Gouverneur rufen:

"Schließt das Thor, schließt das Thor! jeder schweige! Wenn Ihr klug sein könnt, so mag dies vielleicht keine Folgen haben; wenn aber nicht, so sollen einige von Euch mit ihren Köpfen dafür zahlen."

"Ab! wer ift bies ?"

"Ein entflohener Gefangener, Herr Gonvernenr," antwortete der Polizeibeamte, der sich gern so viel Verdienst als möglich zugeschrieben hätte. "Ich bin schlau genug, und erhielt einen Wint von diesem hubschen Complott."

Der Gouverneur ftarrte ihn kalt an und zeigte teine große Bufriedenheit in feinem Gefichte.

"Sagen Sie mir boch, mein Herr Polizeiser= geant," sagte er nach augenblicklichem Nachdenken, "hatten Sie eine Bollmacht zu bem, was Sie ge= than?"

Der Mann erschrak über biefe Frage, erwiederte aber in unverschämten Tone:

"Ich bedurfte keiner Bollmacht, um einen überführten Berräther zu ergreifen, ben Sie auf die eine oder die andere Weise aus bem Tower haben entfliehen laffen."

Der Souverneur fah ihn noch mit bufterer Stirn und zusammengebiffenen Bahnen an:

"Sie durften zu beweifen haben, bag Gie eine

folche Rechtfertigung ihrer Sandlungsweise besitzen. 3ch fage Ihnen, daß es nicht ber Vall war."

Dann wendete er sich zu einem von den Wach= tern und fagte im heftigen Tone:

"Macht das Pförtehen zu und verschließt es, sage ich. Laßt Niemand hinein oder heraus, bis ich zurücklehre. Nehmt auch diesen Mann in Gewahrsam," fügte er, auf den Polizeisergeanten deutend, hinzu, "aber sprecht nicht mit ihm. Laßt Niemand ein Wort mit ihm wechseln, wenn Ihr die Gunst des Königs schätzt. Graf von Estdale, wollen Sie mir die Ehre erweisen, mich in Ihr Zimmee zurückzubezgleiten? Ich wünsche einige Worte mit Ihnen zu reden. — Laßt seinen Arm los, Herr, den Augenblick!"

Der Spürhund ließ ihn sogleich los, und Smeaton, nicht weniger erstaunt, als die Häscher, folgte dem Gouverneur schweigend in das Zimmer zurück, wo er eingeschlossen gewesen. Sie fanden die Thür offen, aber im Zimmer stand der Schließer, sah düster genug aus und hatte seine Arme über die Brust getreuzt.

Die alte Mistreß Culpepper, die jett den Mantel des jungen Lords abgeworsen hatte, saß in ihrem gewöhnlichen Anzuge vor dem Feuer. Sobald sie aber Fußtritte hörte, suhr sie empor, und als sie Smeaton erblickte, schlug sie schweigend und mit dem Ausdruck unaussprechlicher Qual ihre hände zusammen. "Bringt fie in meine Wohnung," sagte ber Gouverneur zu dem Schließer, "und bewacht fie bort, bis ich komme."

Der junge Graf eilte aber auf fie zu und faßte ihre Sand.

"Dank Ihnen, tausend Dank, vortreffliche Fran," rief er. "Ich bitte Gott in meinem legten Gebete, baß er Sie und meine Emmeline vor allen üblen Volgen biefer Nacht schügen und beschirmen wolle."

Che sie antworten konnte, benn ihre Stimme war vom Schluchzen erstickt, wurde sie aus bem Zimmer entfernt, und ber Gouverneur sagte, nachdem er die Thur sorgfältig geschlossen, mit mattem und feltsfamem Lächeln:

"Diese Kleidung steht Ihnen nicht gut, Mylord, ich muß Sie bitten, sie abzuwerfen, denn ich weiß kaum, ob ich mit dem Grafen von Eskbale oder mit einem alten Weibe rede."

"Das ist leicht geschehen," versetzte Smeaton, den weiten Frauenmantel abwerfend. "Run, Herr, bin ich wieder Ihr Gesangener. Ich bitte Sie, überlassen Sie mich die letzten wenigen Stunden meines Lebens den Gedanken, die für diese Gelegenheit passen, und wenn es möglich ist, verschweigen Sie das Geschehene, um jenes vortreffliche Geschöpf und alle Uebrigen vor den Folgen zu schützen."

"Dies ift eine fehr mibermartige Cache, My=

lord," sagte ber Gouverneur gedankenvoll, "und bei meinem Leben! ich weiß nicht, was zu thun ift. Wollen Eure Herrlichkeit mir diese eine Frage auf Ihre Chre beantworten? War einer von den Gefangenwärtern — ich verlange nicht, daß Sie die Persfon bezeichnen — war einer von den Gefangenwärtern bei Ihrer Flucht behülflich?"

"Reiner, nach meinem besten Wissen und Glauben," versetzte Lord Estbale. "Sie haben von mir die gewöhnlichen Geschenke erhalten und weiter nichts; auch weiß ich nicht, daß sie uns im Geringsten begunstigt haben. Sie wurden durch die Verkleidung getäuscht, wie es Ihnen selber vielleicht hätte begegnen können.

"Ich banke Eurer Herrlichkeit für biese Bersiches rung," sagte ber Gouverneur; "benn es beruhigt meinen Geist fehr, aber bennoch weiß ich kaum, wie ich handeln soll."

"Mich dunkt, wenn Sie einfach berichten, daß ich zu entfliehen versucht und daran verhindert worden, so wäre dies Aus, was Ihre Pflicht fordern könnte."

"Ich weiß das nicht," versetzte der Couverneur. "Freilich hörte ich nie, daß eine Begnadigung wider= rufen worden; aber gewiß ift es, daß ein Bersuch, aus dem Gefängniß zu entfliehen —"

"Eine Begnadigung !" rief Smeaton, beffen Berg heftiger schlug, als es vielleicht beim Anblick bes Beils und bes Blocks würde geschehen sein. "Bas meinen Sie damit, mein Herr?"

"Ich meine gerade, was ich sage, Mylord,"
entgegnete der Gonverneur. "Gerade zu der Zeit,
als Eure Herrlichsteit sich auf die Flucht müssen vorbereitet haben, brachte mir der Bote des Staatssecretairs einen Brief, der mich bevollmächtigte, Ihnen
die Begnadigung Seiner Majestät, des Königs, anzutündigen und Ihnen zu sagen, obgleich dieselbe erst
morgen in gehöriger Form würde ausgesertigt werden,
daß Sie sich von diesem Augenblick an alst frei betrachten könnten. Wie man die Ereignisse dieser
Nacht auslegen wird, und was ich unter diesen Ilmständen thun soll, weiß ich in der That nicht. Was
muß ich als Mann von Ehre thun, Mylord?"

Smeaton ging in schrecklicher Aufregung zweimal im Zimmer auf und ab; bann wendete er fich zu dem Gonverneur und sagte:

"Keine Rücksicht wird mich bestimmen, von 3h=
nen zu verlangen, Ihre gebieterische Pflicht zu ver=
nachlässigen. Sie müssen den König davon benach=
richtigen, so schrecklich auch der Zustand der Unge=
wisheit und wie gefährlich der Erfolg für mich sein
mag, Ich möchte in der That wünschen, das es so=
gleich geschähe; aber in dieser Stunde der Nacht —"

"Mylord, Sie find in der That ein edler Mann," versetzte ber Gouverneur, "und ich bente nicht, daß

Sie etwas burch Ihre Sandlung verlieren werben. Ich war nicht gang wohl und hatte mich zu Bette begeben, ehe ber Bote ankam. Er bestand barauf, bag man mich wecken folle, und bamit verging na= türlich einige Beit, fonft ware Ihnen bie Begnabi= gung angefündigt worden, che Gie ben Berfuch mach= ten. 2018 ich in Ihr Zimmer trat, um Ihnen biefe Ankundigung zu machen, waren Gie fort. Aber ich will Ihnen fagen, was ich thun will. Seine Da= jeftat ift noch auf, benn es ift biefe Racht eine Bofgefellschaft, und ich will mich fogleich auf ben Weg machen, und ihm felber ober bem Staatsfecretair bie Sache vorftellen, wie fie ift. Doch marten Sie; vielleicht wurde es beffer fein, wenn Gie felber an ben Ronig ichreiben und ich Ihren Brief überbringe: C8 ift burchaus nothig, biefen Schritt fogleich zu thun. Bitte, ichreiben Sie fo furz wie möglich, wahrend ich mich umtleibe, um mich im Palafte zeigen zu fönnen."

Mit biefen Worten verließ er ihn und Smeaton begann mit rafcher hand Folgenbes zu ichreiben.

# "Sire,

"Eurer Majestät gnädige Milbe ift mir diesen Augenblick angekündigt worden, und ich erlaube mir in aller Demuth, Ihnen den Ausbruck meiner Dankbarkeit zu Füßen zu legen. Ich weiß, daß

Day well by Google

nur Ihre gnabige Rudficht Gie bewogen haben fann, mich zu verschonen, obgleich ich Ihnen bei meiner Chre verfichern tann, bag bie Umftanbe, Die ich bei meinem Berbor ohne weiteren Beweis angegeben, in Betreff ber Urfachen, Die mich bazu getrieben ober verleitet, die Baffen zu ergreifen, burchaus mit ber Wahrheit übereinftimmten. Rehmen Sie überdies bie Berficherung, daß ich von jett an mich niemals weder birect noch indirect Shrem Unspruche an eine Rrone widerseten werbe, pon ber ich völlig überzeugt bin, bag Sie fie mit bem Willen ber großen Mehracht bes Boltes tragen, wenn Sie noch ferner geneigen wollen, Ihre Onabe auf mich zu erftrecken. Bugleich aber fühle ich, baß ich Sie benachrichtigen muß, wie ich in bem= felben Augenblid, als Ihre Begnadigung im Tower antam, ohne Theilnahme eines Beamten innerhalb biefer Mauern mit einem Berfuche gur Blucht aus bem Gefängniffe beschäftigt war, indem ich glaubte, bag von bem Gelingen berfelben meine einzige Rettung abhängig fei. Diefer Berfuch murbe vereitelt, und ich will mich nicht einmal bemüben, Die königlichen Beamten bes Tower ju überreben, Ihnen die Thatsachen vorzuenthalten, sondern ich laffe willig mein Leben zur Berfügung eines Monarchen, ber fich bereits gnabiger gegen mich ge= zeigt hat, als ich es erwarten fonnte." Benry Smeaton. 4. Banb. 13

Raum hatte er biefen Brief beendet, als ber Gouverneur zurückkehrte, und in wenigen Minuten wurde ber junge Ebelmann wieder allein gelaffen, um mit schmerzlicher Alengftlichkeit den Erfolg zu erwarten.

Ingwischen aber muffen wir bem Gouverneur in ben Balaft folgen. Der Staatsfecretair wurde ber= ausgerufen, um mit ihm zu reben und fehrte nach furger Confereng ju ber Bofgefellichaft jurud. Es verging etwas mehr, als eine Stunde, mabrend ber Gouverneur im Vorzimmer blieb und ben Willen bes Ronigs erwartete. Endlich borte man viele Leute bin= ausgeben und Wagen rollen, und ein Bage, welcher eintrat, bat ben Gouverneur, ihm in bas Clofet bes Ronigs zu folgen. Da er weder frangofifch noch la= teinisch sprach, fo konnte er bem Ronige blos ben Brief bes Grafen von Cotbale vorlegen und mußte es bem Staatsfecretair überlaffen, benfelben genau gu überfeten und jebe weitere Erklarung ju geben. 2018 ber Monarch bas Gange gehört hatte, lachte er gut= muthig und fagte:

"Entfliehen! natürlich versuchte er zu entfliehen. Was konnte ein Mann in seiner Lage Besseres thun? Nein, nein, wir haben die Begnadigung eigenhändig unterzeichnet; es sehlt nur noch das Siegel, und wir wollen sie nicht widerrufen. Wir können doch eine Begnadigung nicht zurücknehmen, meine herren. Strenge kann man noch einmal überlegen, aber Gnade

Na wed by Google

nie. Ueberdies ist es aus dem zeugniß des Lord Stair und des Obersten Churchill, der die Ausfage des sterbenden Thomas Higham & Papier genommen, klar, daß dieser junge Edelman nicht freiwillig unternommen, wozu man ihn getrieb, daß er uns ungeachtet der Borurtheile seiner Famit, im Herzen zugethan war, und daß die Ränke diese Sir John Newark und Anderer seine rasche und hastig Gemüthsart gemißbraucht. Es muß doch etwas nit diesem Ritter geschehen. Wir werden ihn wohl nicht des Hochverraths anklagen können; aber über afrührerische Handlungen muß doch auch ein Geset vorhanden sein."

"Ich bin nicht gewiß, Sire," verseinte Stanhope, einer von ben Staatssecretairen, "ob sie Handstungen dieses Mannes auf Hochverrath hina Blaufen. Sein Brief an ben Grafen von Mar ift ohne Zweifel verrätherisch."

"Gut, gut, sehen Sie barnach, sehen Se barnach," sagte ber König. "Die Begnadigung bieses jungen Lords wollen wir nicht widerrusen. Er kann sogleich in Freiheit gesetzt werden."

"Seine Majestät wollen die Begnadigung nicht widerrufen," fagte der Staatssecretair zu dem Ginversneur. "Sie können Lord Edkale in Freiheit segen. Aber ich denke, es würde besser sein, wenn rauf eine Zeit lang nach Frankreich ginge."

Der Gouvernet bes Tower verneigte und entsfernte sich. Bu seier großen Beruhigung hatte man ihm wenig Fragen vorgelegt; und so rasch zurücktehsrend, als ein Pac langsame Pferde ihn ziehen konnsten, trat er wiedt in die Wohnung der Schwermuth und des Rumsers ein. Er sand den Polizeisergeansten, der Steaton auf dem Towerhügel wieder vershaftet hatte, noch in der Thorwache. Er befahl ihn frei zu lasse und sagte:

"Sie gaben Ihre Pflicht ein wenig überschritten, mein Herr, aber est geschah aus Unwissenheit. Wie ich höre, bar die Begnadigung des Grafen von Est-dale bereis unterzeichnet. Hinsichtlich Ihrer habe ich keine Besehe erhalten. Sie können also frei hinausgehen, doch wird es besser sein, wenn Sie vorsichtig sind."

Da auf ging er geradezu in das Zimmer feines früheren Gefangenen und überbrachte ihm die freudige Nachrich, daß feine Begnadigung bestätigt worden.

Bas diese alte Dame betrifft, die einen jungen Herrn vorzustellen versuchte," sagte er, "über die ist nicht desprochen worden, und daher muß ich vermuthlich die Verantwortlichkeit übernehmen, sie frei zu lassen, da ich keine Vollmacht habe, sie zurückzuhalten. Was Sie betrifft, Mylord, so können Sie entweder die Nacht hier bleiben oder sich schon jest entfernen aber ich darf nicht versehlen, Sie zu benachtricht daß der Staatssecretair Stanhope Ihnen ben Wink ertheilen läßt; daß es beffer fein dürfte, auf eine Zeit lang in atr Stille nach Frankreich zu gehen. Wollen Sie biefe Nacht ober morgen hinaus= gelaffen werden?"

"Sewiß diese Nach," versetzte der junge Graf. "Ich möchte die tröfflice Nachricht gern selber denen überbringen, deren Hert voll Trauer ift, und zuerst jener guten alten Frau die so viel für mich gewagt hat."

"So tommen Si mit mir," fagte ber Gou-

Nach einer halben Stunde ging Smeaton, seine gute alte Amme an bo hand führend, frei durch die Thore des Tower, ud einer von den Dienern des Gouverneurs trug im fein weniges Gepack nach.

Sie nahmen ihren Weg gerade zu der Straße, in welcher Empeline wohnte, und obgleich es jest beinahe drei ihr Morgens war, so sah man doch noch durch die Spalten der Fensterladen Licht brennen. Mit nicht geriner Alengstlichkeit wartete Smeaton auf das Leffnen der Thür und es schien ihm lange zu währen, bien jes geschah. Endlich aber erschien einer von den Dienen die Lady Emmeline in jener Nacht zum Tower begietet hatten, mit einem Licht und stieß einen Austruf Der freudigen Ueberraschung aus, als er die Gesie im derzenigen erblickte, die eben ans geklopft hatten

"Still!" sagte Staten mit leiser Stimme. "Wie geht es Ihrer Dam?"

"D, Mylord, sie tird jegt bald genng wieder wohl sein," versetzte ber Tiener.

"Horch!" sagte Richar Newark ans dem kleinen Wohnzimmer. "Horch! bide auf, Emmeline. Ich sagte es Dir ja. Es ist noch Hoffnung — es ist noch Trost vorhanden."

Und während er fprach öffnete er bie Thur.

Emmeline faß da und bedeckte ihr mit Thränen benetztes Gesicht mit den ganden. Aber bei den Worten Ihres Vetters blidt sie auf, eilte vorwärts und lag im nächsten Angentick in den Armen ihres Gatten.

Es ist unnöthig, bei den Erklärungen, welche gegeben wurden, zu verweilen. Ich will nicht verssuchen, die Freude zu schildern, weche Beide empfanden, und über die weiteren Ereignisst dieser Nacht ist nur zu sagen nöthig, daß Richard Nwark, nachdem er einen sehr kleinen Theil von Sucatons Geschichte gehört, die Liebenden ihrem Glücke zberlie

Am folgenden Morgen um acht in wurde bem Grafen von Estdale ein Brief überhacht, ber in einer verzwickten knabenhaften Sandchrift geschrieben war. Er riß ihn hastig au und las folgende Worte:

The Lord by Google

### "Ebler Freund,"

"Ich bin im Begriff, biesen Morgen ben Verssuch zu machen, ob Sie ein guter Fechtmeister sind, und ob die Klinge, die Sie mir geschenkt, es werth ist, von mir geschwungen zu werden. Sollte ich um acht Uhr nicht bei Ihnen und der lieben Emmy sein, so werden Sie auf Marylebone Vields etwas von mir hören. Gott segne Sie, liebendes Turteltaubenpaar. Wenn Sie ihn nicht wiedersehen sollten, so denken Sie von Zeit zu Zeit an

#### ben armen Dict."

Emmeline war noch nicht aufgestanden und Smeaton rief hastig einige von den Dienern -herbei und
machte sich mit schrecklichen Gesühlen der Besorgniss
auf den Weg zu der Stelle, die der Brief andeutete,
und die wegen der Duelle, die zu jener Zeit dort vorsielen, berüchtigt war. Indem sie einige Leute zu Hülfe riesen, die besser, als sie, mit der Localität bekannt waren, durchsuchten sie die Felder, die sich damals bis zu der Stelle erstreckten, wo jetzt Baker
Street sich besindet, eine Zeit lang ohne Ersolg; endlich aber fanden sie die Leiche eines Mannes, die auf
dem Rücken lag, den Degen sest in der Hand hielt,
eine Narbe vor der Stirn und eine Stichwunde gerade
durch die Brust hatte. Das Leben war offenbar seit einiger Beit erloschen, und Smeaton, ber bie Leiche febr mobl erkannte, achtete nicht weiter auf fie. In ber Mabe ber Stelle, wo fie in einem Blutpfuble lag, war ber Boben mit Blutstropfen benett, und indem fie ber Gpur beinahe breihundert Schritte über bas von Froft erftarrie Gras folgten, tamen fie zu einer Stelle, wo Richard Newart unter einigen boben Baumen, feinen Ruden an einen berfelben gelebnt, in ber Mabe eines Steges fag, ben er vergebens zu errei= den versucht zu haben ichien. Gein Beficht mar tob= tenblaß und feine Sand rubte matt auf einer Wurzel bes Baumes; aber er hielt fein mit Blut getranttes Tafchentuch noch fest an feiner rechten Seite, als wollte er bie Blutung einer tiefen Bunbe ftillen. Er tonnte anfange weber iprechen, noch feinen Ropf er= beben; aber mabrend einer von ben Leuten fortlief, um einen Wundarzt und Stärfungsmittel zu bolen, Inopfte ibm Smeaton die Weste auf und ftillte mit bewundernswürdiger Geschicklichkeit ben Strom, mit welchem fein Leben babinflog. In einigen Minuten hatte er fich ein wenig erholt, und als ber Wund= argt tam, ber ihm fogleich von einer bamals üblichen Gffeng gab, blicte er mit heiterem Lacheln zu bem Befichte feines Freundes auf und fagte:

"Sa, ha, Getbale! ich habe unferm Freunde alle Schulden bezahlt; aber was ben Schurken am meisten ärgerte, war, bag er von ber Sand eines

Anaben, wie er mich nannte, getödtet werden sollte. Wie fluchte er, als er ftarb! Sie können wahrhaftig Fechtmeister werden, wenn alle anderen Geschäfte nicht mehr gehen, obgleich er mit seiner Spige über meisnem Arm wegsuhr, weil ich mein Handgelenk nicht rasch genug brehte, wie Sie es mir gezeigt."

Der Wundarzt bestand barauf, bag er fcmei= gen folle, und nachdem man irgendwo eine Thur ausgehoben, legte man ihn barauf und trug ihn in bas nachfte Baus, wo eine Bohnung ju haben war. Dort wurde die Wunde genauer untersucht, und ce zeigte fich, bag fie eigentlich nicht fehr gefährlich fei, und bag nur ber Blutverluft ihm geschabet habe. Che ber Abend tam, fühlte er fich beffer und ftarter und ber Anblick Emmelinens und ihres Gatten neben fei= nem Bette fchien ihn febr zu beleben und zu erheitern. Me fich aber bie Rachricht von einem neuen unbeil= vollen Duell auf Marplebone Bields auszubreiten be= gann, wurden Untersuchungen und Nachforschungen angestellt, die nicht lange ohne Erfolg bleiben konnten. Der Umftand, bag bas Duell ohne Secundanten ober Beugen ftattgefunden, machte bes Junglinge Lage eis nigermaßen gefährlich und es fand eine lange Bera= thung zwischen bem Grafen von Estbale und bem Bundarate ftatt.

Am folgenden Morgen in aller Frühe nahm ein Schiff auf ber Themfe, welches nach Dunkirchen be-

stimmt war, fünf oder sechs Personen an Bord und ging sogleich unter Segel. Unter diesen befand sich Richard Newark, der auf einer Matratze auf das Schiff gebracht wurde. Da war auch die junge und schöne Gräsin von Estdale, ein wenig blaß und ängstelichen Blickes, die auf dem Verdeck saß, als sie den Fluß hinunter suhren, während sie ihre Hand auf der einer großen würdevollen Dame in vorgerücktem Lebensalter und in tiese Trauer gekleidet, ruhen ließ. Die übrige Gesellschaft bestand in Smeaton, zwei Dienern, der guten alten Frau, die eine so bedeutende Rolle in den mitgetheilten Ereignissen gespielt hatte, und einer Dienerin.

Es kann kein Zweisel obwalten, daß die Regiestung zu jener Zeit die Flucht vieler Gefangenen zusließ und gewiß ist es, daß das erwähnte Fahrzeug ohne Unterbrechung absegeln durfte. Die Ueberfahrt war günstig und die ganze Gesellschaft landete sicher an den Rüften von Frankreich.

### Dreizehntes Rapitel.

Die büsteren Scenen ber ersten Regierungszeit Georg bes Ersten waren vergangen, und obgleich Störungen und Unruhen in vielen Theilen Europas und Verschwörungen und Complotte gegen die vorshandene Regierung in England stattsanden, so herrschte doch auf dieser Insel allgemeine Ruhe, und Wohlsstand und Glück folgten den Schritten des Friedens.

Aber ich muß den Leser von England hinwegsführen zu einem kleinen Dorfe in Frankreich, etwa acht oder neun Meilen von der Hauptstadt. Fern genug, um die ländliche Ruhe zu genießen, und doch nahe genug, um die Intelligenz der großen Stadt dorthin gelangen zu lassen, ehe sie ganz veraltet und abgedroschen geworden. Eine halbe Meile von diesem Dorfe lag ein kleines französisches Schloß, in einem zierlichen kleinen Park auf einer Anhöhe erbaut.

Das Schloß hatte nichts Bemerkenswerthes an sich; es glich allen andern Schlössern jener Zeit, und war eine Bereinigung feltsam gestalteter Massen, nebst runden Thürmen, welche kegelformige Schieserdächer hatten, gleich Kerzen, auf die man Löschhörner gesfest. Es hatte indeß ein sonniges und angenehmes Unsehen, und von der Landstraße führte ein Gang von schönen Wallnußbäumen zu demselben.

In einem kleinen, sehr einsach möblirten Bimmer dieses Schloffes saß eine Gruppe von Personen, wovon der Leser bereits einige kennt, und erfreute sich an einem Deffert von wilden Erdbeeren und leichtem Burgunderwein. Bollommene Zufriedenheit war auf allen Gesichtern und Harmonie in ihren Herzen. Ein junger Mann war freilich sehr blaß, obgleich von heiteren Aussehen.

Alber ich muß mit benen beginnen, von welchen ber Leser noch wenig weiß. Sie bestanden aus zwei ältlichen Leuten und einer jungen Dame. Die erste Person war ein schöner, würdevoller Mann, der das mittlere Alter ein wenig überschritten hatte, mit sehr grauem Haar, aber noch hellen und lebhasten Augen. Die zweite war eine nicht viel jüngere Dame; aber obgleich Beide, wie gesagt, in vorgerücktem Alter waren, so nannten sie sich doch mit sehr zärtlichen Namen.

Won bem einen Ende ber Rette bes Lebens gu

dem andern übergehend, muffen wir den sonnig aussehenden, lodenköpfigen Knaben, wenig über zwei Jahre alt, erwähnen, der auf dem Knie jener schönen Dame sitt, die er "Mutter" nennt. Es ist Emmelinens Knabe, und ich darf nicht erst sagen, wer der Herr an ihrer Seite ist. Gine alte Dame, die ganz in der Nähe sitt, jett ein wenig gebeugt vom Alter, ist die verwittwete Gräfin von Estdale.

Aber wer sind die Beiden, von denen ich gesagt, daß sie das mittlere Alter bereits überschritten? Emmeline nennt sie "Bater" und "Mutter," und bestrachtet sie mit nicht geringer Liebe, weil sie so lange ihrer zärtlichen Sorgsalt beraubt gewesen. Der blasse junge Mann in der militairischen Kleidung mit den Beichen der Trauer an derselben, ist Richard Newart, und jener sette, runde, rosige Mann — Himmel! welch eine Schaar bleierner Figuren drängt sich der Einbildungskraft auf, wenn man ihn ansieht!

"Es ist seltsam, Dick," sagte Lord Estbale, daß Sie und der gute van Roost gerade diesen Morsgen hier angekommen sind, nachdem wir und eine so lange Zeit nicht gesehen! Weißt Du wohl, Emmesline," suhr er fort, indem er sich zu seiner Gattin wendete, "daß heute der Jahrestag ist, wo ich Dein liebes Gesicht zuerst sah?"

"Dentft Du, bafich es je vergeffen kann, henry?" antwortete fie. "Es war ber erfte Tag meines Glude.

Digital By Google

Er gleicht einem lieblichen Liebe, beffen man fich in einem glücklichen Traume erinnert."

"Und wie kann ich Ihnen je danken, mein theuser Lord," fuhr der Gatte zu ihrem Vater gewendet fort, "daß Sie mir den Auftrag gegeben, Ihre Tochster aufzusuchen, was damit geendet, mir so großes Glück zu gewähren?"

"Es gibt zwei Dinge, mein lieber Benry, weshalb mich viele weise Freunde getabelt haben," verfette Lord Rewart, "bie ich aber niemals bedauern tann, und von beren Weisheit bie, welche mich ta= belten, jest überzeugt find; erftens, weil ich einem jungen Dlanne, ben ich als bie Geele ber mahren Chre fannte, eine fo belicate Anfgabe übertragen, zweitens, daß ich alle Ideen eingebildeter Wurde bei Seite gefett und als Raufmann meiner Familie jenen Wohlstand verschafft habe, ben ich verloren, inbem ich als Solbat meine Pflicht gethan. Auf biefe beiben Sandlungen bin ich ftolg, und beibe find glud= lich ausgefallen. Satten nur meine armen Gohne gelebt, um biefen Tag ju feben, fo wurde Weniges in ber Bergangenheit fein, was nur eine Bolfe ber Schwermuth vor meine untergebende Sonne führen fonnte."

Richard Newark blickte zu feinem Gefichte auf, als er fprach, und fragte:

Burben Gie niemals bebauern, mein guter

Lord und Better, daß Sie in der Sache eines schlechsten Fürsten jene schönen Guter in Devonschire verlosen, woran Sie, wenn Sie wie ich fühlen, in der Erinnerung hängen muffen?"

"Nicht im Geringsten, Dick," versetzte ber alte Ebelmann. "Die Gunstbezeugungen des Glücks, oder wie Einige besser fagen würden, die Gaben Gottes, find nur Anleihen, mein lieber Junge, die von und zurückgefordert werden, wenn es sein Wille ist, und —"

"Dann habe ich fie lange genug geborgt," fuhr Richard Newart in feiner abgeriffenen Beife fort, "und es ift hohe Beit, daß fie zurückgegeben werben."

"Mein, nein, Dick," fagte Lord Newark. "Sie find Dein feit dem Tode Deines Vaters. Ich habe Nichts mit ihnen zu thun und könnte fie nicht benuten, auch wenn Du fie herausgeben wollteft."

"Sie find gar nicht mein," versetzte der junge Mann; "fie haben nie mir und auch nie meinem Bater gehört."

"Aber fie find confiscirt," rief Lord Newark. "Wenn fie nicht Dein find, wem gehören fie benn?"

"Emmelinen," versetzte ihr Better. "Die Confiscation erstreckte sich nicht auf sie. Sie sind Ihrer theuren Gattin und ihren Kindern, möchten sie nun männlichen oder weiblichen Geschlechts sein, zwei Jahre vor der Confiscation verschrieben worden. Sie verloren sie, weil Sie ihr Schwert gegen König William jogen. Gie verloren fie, und Ihre Gohne verloren fie, indem fie Sie im Rriege und auf Ihrer Flucht begleiteten. Gie vier find ausbrudlich in ber Acte genannt, und die Gnter fielen ihr fogleich, als der nachsten Erbin, zu. Ich glaube, die liftigen Rechts= gelehrten irrten fich in biefem Falle; aber bie Orgi= nalurtunde, bie mein Bater beständig aufbewahrte, murbe von van Rooft gefunden, ale er ein altes Monument in ber Kirche zu Aleton ausbeffern wollte, indem er einer fteinernen Figur eine bleierne Sand ansette. 3ch hielt mich immer überzeugt, bag etwas ber Urt vorhanden fein muffe, fonft wurde mein Bater Emmy nicht fo ftrenge überwacht haben. Er mar nicht ein Mann, ber Lieblingsvögel in einen Rafig fperrt, nur um fie ju füttern und fingen ju boren. Bott gebe feiner Seele Rube! Er that Alles fur mich, und fo barf ich nicht mehr bavon fagen."

Lord Estdale sah Emmeline mit gedankenvollem und fragendem Blide an, und fie errieth augenblid= lich, was er meinte.

"Ich will die Güter nicht annehmen, Dick," fagte fie. "Ich kann und will fie Dir nicht nehmen. Habe ich nicht Recht, Henry?"

"Aber Du mußt es, Emmy," versette Richard. "An bem, was übrig ist, habe ich genug, und mehr als genug, wenn ich nicht zurückzahlen barf, was man auf ungerechte Weise genommen. Die Güter wurden meinem Vater von der Krone geschenkt, unter dem Vorbehalt, wenn sich kein näherer Erbe zeige, der nicht in der Confiscationsacte genannt sei. Die Güter gehören daher Dir und sind immer Dein gewesen; ich will Nichts damit zu thun haben. Ich sage Dir, liebe Cousine, ich habe genug, und mehr als genug für einen ledigen Mann!"

"Aber Du könntest Dich verheirathen, Richard," fagte Emmeline, "Du bist fehr jung, um bas Gelübbe des ehelosen Standes abzulegen."

"Nimmermehr, Emmy," fagte er, "Ich will nicht noch auf Undere meine Schwäche übertragen."

Und er beutete mit feinem Finger auf feine Stirn.

Es folgte ein Augenblick ernften Schweigens, und dann sah Emmeline ihren Bater an und sagte: "Ich wollte ich könnte sie Ihnen zurückgeben, lieber Bater!"

"Daran verhindert Dich Richts, Emmy," sagte Richard Newark. "Lord Stair sagt mir, Dein Va= ter könne über die See hüpfen und sich sogleich auf Alle niederlassen, wenn er nur das Versprechen able= gen wolle, friedlich unter der gegenwärtigen Regierung zu leben. Mit einem Wort, die Verbannung kann nach einem solchen Versprechen augenblicklich aufgeho= ben werden. Dadurch, daß er sich bei der letzten Sache nicht betheiligt hat, wobei wir uns alle mehr Denry Smeaton. 4. Band.

oder weniger die Finger verbrannten, hat er fich hohe Gunft erworben."

Lord Newart beugte feinen Ropf auf feine Sand nieber und verfant in tiefes Nachbenten.

"Aber lassen Sie uns von andern Dingen reben," sagte Richard Newark nach einer augenblicklischen Pause. "Jedes Geschäft ist langweilig, und dieses wäre abgemacht. Nur Eins müssen Sie mir versprechen, Eskbale und Emmeline. Wenn Sie Lord
und Lady von Ale Manor sind, müssen Sie mir mein
kleines Zimmer zwei Treppen hoch einräumen, wenn
ich Sie besuche, und der alten Mistres Culpepper,
wenn sie wieder Haushälterin ist, nicht erlauben, meine
Spielereien, wie sie sie nennt, von den Mädchen ins
Feuer wersen zu lassen."

Emmeline reichte ihm freundlich die Hand, und ihr Gatte gab ihm die Versicherung, daß er in jedem Hause, welches ihm gehöre, so frei wie die Luft sein solle.

"Ich habe bereits nach meinem Gefallen über bieses haus verfügt," versetzte Richard Newark, "denn ich habe ben Obersten Churchill auf morgen hierher eingeladen; er wünscht sehr, Sie wiederzusehen, Est-bale, und ich kann Ihnen sagen, Sie find ihm mehr schuldig, als ein Mittagessen und eine Flasche Wein."

"Er war außerordentlich höflich gegen mich, als

ich Gesangener war;" sagte ber junge Graf "und es wird mich sehr freuen, ihn zu sehen."

"Ja, aber Sie verdanken ihm noch mehr, als bas," antwortete Richard Rewark.

"Laffen Gie es mich erzählen," rief van Rooft, ber nach ber Unspielung auf die bleierne Sand, Die er ber fteinernen Statue angesett, febr fcweigfam bagefeffen. "Laffen Gie es mich erzählen, benn ich brachte bie Sache zuerft beraus und bewog Dberft Churchill, fie für Lord Stair niederzuschreiben. Mache bem Gie fich ihm in Prefton ergeben hatten, mein edler Lord, ging er, jenen Schurken Tom Sigham auf feinem Sterbebette zu besuchen, und horte von feinen eigenen Lippen, bag ber Rerl Gie getäuscht habe, bag man ihn bestochen, Gie zur Rebellion gu verleiten und daß er Ihren Brief ben Banben bes Oberften in Lord Stair's Regimente übergeben, Der ibn aufgeriffen, gelefen und jurudgeschickt, mit bem Befehl, Ihnen zu fagen, Lord Stair fei in Baris, und wenn Sie einen Boten an ihn ichiden wollten, fo wurde fich ohne Zweifel Alles erklaren laffen, ba jener edle Lord nie verfehlt habe, Ihnen fein Wort ju halten, wovon ber Schurke Ihnen teine Sylbe fagte."

"Der himmel wolle ihm vergeben!" fagte Smeaton. "Er hat großes Unheil angerichtet."

Die Unterredung wurde noch eine Beit lang in

demselben Tone weiter geführt. Aber für den Zweck dieses Buches haben wir genug davon mitgetheilt. Wollte ich noch eine Scene schildern, so würde es die am Christabend in Ale Manor House sein, wo man um den weiten Kamin in dem großen Familiensale die Gesichter derselben Personen hätte sehen können, die jetzt um den Tisch in jenem kleinen französischen Schlosse saßen.

Alber bie Gefchichte ift lang genug, und bes Lesfere Phantafie muß fich bas Uebrige vorstellen.

Enbe.



Drud ber G. Schumann'fchen Buchbruderei in Schneeberg.